

WARWICK & SONS,
LAW BOOK BINDERS AND PUBLISHERS,
68 AND TO FRONT ST. WEST, TORONTO.









93842

Schiller's Selbstcharakteristik.

5334 bl

Schiller's

my

# Selbst-Charakteristik.

Nach

# des Dichters Briefen

seit seinem achtzehnten Lebensjahre bis zum letten

entworfen

pon

Dr. Beinrich Doering.

Buefte Ausgabe.

---**>** 

Stuttgart.

Sallberger'iche Berlagshanblung.

1859.

Solbst-Chariltanistile.

nataive arother and

eit leinem achtsebnten Lebensfahre bis jum legien

~ infraction?

8681 190

Builtgart.

garlandspartme Verlansbandsbang

# Vorwort.

Wenigen Dichtern ift die Liebe und Berehrung aller gebildeten Deutschen in höherem Mage zu Theil geworden, als dem zu fruh dahingeschiedenen Schiller. Die Rabl seiner Freunde und Verehrer hat sich, ungeachtet fieben und vierzig Sahre feit seinem Tode verfloffen, nicht vermindert, und noch immer gibt es viele, welche jede Zeile von ihm als eine Reliquie betrachten. Diesen wird die vorliegende Selbstcharakteristik des Dichters eine willfommene Erscheinung feyn. Wem es um eine genaue Kenntnig des äußern und innern Lebens Schillers zu thun ist, der wird die hier mitgetheilten, chronologisch geordneten Auszüge aus seinen Briefen schwerlich unbefriedigt aus der Hand legen. Indem fie des Dichters wechselnde Schicksale schildern, bezeichnen fie zugleich den Gang seiner Bildung und die Richtung, die sein raftlos strebender Beift in den verschiedenen Berioden feines Lebens nahm. Mit Beglaffung gewöhnlicher und unbedeutender Notigen, die von jeder Correspondenz ungertrennlich find, wird man hier, nach strenger Auswahl, nur das finden, was auf Schillers Charafter als Dichter und Schriftsteller, auf die Entstehung seiner Werfe und auf eine Beurtheilung der Schriften seiner Zeitgenoffen ein entschiedenes Licht wirft. Der Berausgeber schließt das Borwort mit dem Bunsche, daß diesem, wie ihm dunkt, nicht unwichtigen Beitrag zu Schillers Bildungsgeschichte von Seiten des Publikums eine freundliche Aufnahme zu Theil werden möge.

Jena im August 1852.

Dr. Heinrich Doering.

# Instematisch geordnetes Inhaltsverzeichniß.

# I. Aefthetik.

|      |       |      |      |      | ,    |      |      |      |      |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      | Seite | 111. | 118. | 122. | 124. | 127. | 130. | 133. | 139. |
| 141. | 143.  | 144. | 145. | 147. | 155. | 159. | 161. | 163. | 164. |
| 165. | 167.  | 169. | 171. | 173. | 177. | 178. | 180. | 181. | 183. |
| 185. | 186.  | 188. | 189. | 190. | 193. | 198. | 200. | 212. | 216. |
| 217. | 218.  | 220. | 225. | 227. | 232. | 233. | 288. | 298. | 300. |
| 329. | 349.  | 350. | 363. | 372. | 387. | 388. | 389. | 396. | 397. |
| 400. | 402.  | 409. | 410. | 417. | 418. | 421. | 425. | 428. | 437. |
| 455. | 462.  | 465. | 489. | 490. | 491. | 492. | 494. | 504. | 506. |
| 507. | 513.  | 517. |      |      |      |      |      |      |      |

# II. Dramaturgie.

|      |       |        |        | _     | ~      |       |        |       |      |
|------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------|
|      | Seite | 19.    | 20. 21 | . 22. | 24.    | 25.   | 27. 28 | . 33. | 37.  |
| 50.  | 52.   | 59. 61 | . 62.  | 65.   | 66. 70 | . 72. | 217.   | 287.  | 290. |
| 334. | 335.  | . 336. | 340.   | 344.  | 345.   | 347.  | 352.   | 365.  | 383. |
| 384. | 390.  | . 391. | 392.   | 394.  | 401.   | 403.  | 404.   | 412.  | 415. |
| 416. | 417   | . 418. | 429.   | 430.  | 431.   | 432.  | 434.   | 436.  | 438. |
|      |       | . 444. |        |       | 450.   |       |        |       |      |
| 459. | 461   | . 462. | 463.   | 464.  | 465.   | 466.  | 467.   | 469.  | 474. |
| 475. |       | . 478. |        |       | 482.   |       |        |       | 496. |
| 497. |       |        |        | 503.  | 505.   | 508.  | 509.   | 510.  | 512. |
| 514. | 515   | . 516. |        |       |        |       |        |       |      |

#### III. Geschichte.

Seite 83. 89. 90. 96. 97. 102. 110. 128. 132. 142.

#### IV. Kritik.

a) Urtheile Schillers über seine eigenen Schriften.

Seite 15. 16. 17. 30. 38. 44. 84. 97. 98. 100. 105, 106. 107. 109. 116. 120. 129. 132. 195. 197.

| 201. | 218. | 223. | 231. | 242. | 253. | 256. | 257. | 258. | 259. |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 264. | 265. | 268. | 275. | 280. | 282. | 284. | 286. | 332. | 334. |
| 342. | 355. | 359. | 366. | 382. | 445. | 446. | 463. | 469. | 474. |
| 475. | 477. | 478. | 488. | 507. | 509. | 516. |      |      |      |

# b) Urtheile über einzelne Schriftfteller und ihre Berte.

|      | Seite | 44.  | 82. 85. | 86.  | 89.  | 102. | 103. | 108. | 109- |
|------|-------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 114. | 115.  | 131. | 141.    | 191. | 205. | 206. | 207. | 209. | 210. |
| 214. | 222.  | 224. | 226.    | 231. | 234. | 236. | 238. | 239. | 252- |
| 254. | 270.  | 273. | 280.    | 293. | 294. | 299. | 301. | 303. | 307. |
| 309. | 311.  | 412. | 313.    | 316. | 317. | 320. | 321. | 324. | 325. |
| 327. | 328.  | 331. | 333.    | 341. | 343. | 345. | 349. | 353. | 354. |
| 360. | 361.  | 368. | 369.    | 370. | 371. | 382. | 385. | 399. | 403. |
| 404. | 407.  | 408. | 409.    | 414. | 416. | 422. | 423. | 424. | 426. |
| 430. | 443.  | 447. | 449.    | 452. | 454. | 458. | 462. | 468. | 470. |
| 475. | 484.  | 485. | . 491.  | 492. | 493. | 594. | 497. | 498. | 500. |
| 507. | 508.  | 511. | 514.    | 515. | 516. |      |      |      |      |

### V. Philosophie.

|      | Seite | 9. 10. | 38.  | 41.  | 77. 84. | 104. | 126. | 139. | 150. |
|------|-------|--------|------|------|---------|------|------|------|------|
| 151. | 157.  | 193.   | 204. | 221. | 224.    | 227. | 242. | 545. | 248. |
| 250. | 271.  | 272.   | 286. | 373. | 374.    | 377. | 379. | 380. | 381. |
| 394. | 395.  | 405.   | 407. | 412. | 413.    | 420. | 442. | 447. | 453. |
| 454. | 471.  | 472.   | 473. | 476. | 517.    |      |      |      |      |

## VI. Pinchologie.

Seite 7. 8. 11. 14. 18. 29. 30. 34. 35. 36. 43. 45. 46. 47. 50, 53, 54, 55, 57, 59. 63. 64. 48. 68. 73. 74. 76. 78. 79. 81. 82. 83. 87. 88. 90. 93. 94. 96. 100. 104. 113. 118. 120. 121, 130. 136. 140. 194. 213. 235. 245. 246. 125. 129. 260. 261. 285. 310. 360, 367. 424, 428. 432. 444. 479. 498. 510.

# Schiller's Tebensumriß.

Johann Chriftoph Friedrich Schiller, ausgezeichnet als Dichter. Philosoph und Sistorifer, ward ben 11. November 1759 zu Marbach, einem württembergischen Städtchen am Redar geboren. Sein Bater, Johann Caspar, früher Bundarzt bei einem baierifchen Sufarenregiment, dann Kähnrich und Adjutant bei dem württembergischen Regiment Bring Louis, nachher Sauptmann und Inspektor ber auf dem herzoglichen Luftschloffe Solitude angelegten Baumschule, war ein biederer, verftändiger und ftreng recht= licher Mann, ohne vielseitige Bildung, doch gewandt im practischen Leben. Schiller's Mutter, Elisabeth Dorothea Rodweiß, die Tochter eines Bäckers in Marbach wird, glaub= würdigen Zeugniffen zufolge, als eine fanfte, anspruchslofe und fromme Sausfrau geschildert, die mit inniger Liebe an ihrem Gatten und ihren Rindern hieng. Den erften Unterricht erhielt Schiller, beffen Geiftesanlagen fich fruh entwickelten, von dem Pfarrer Mofer in Lorch, einem murt-Schiller's Gelbftcharafteriftif.

tembergifchen Grengorte, wo fich feine Eltern von 1765 an aufhielten. 1768 befuchte er die lateinische Schule gu Ludwigsburg. Dort fab der neunjährige Rnabe zum erften= mal ein Theater. Der Eindruck war machtig. Kaft alle feine jugendlichen Spiele bezogen fich auf die Buhne und ihre Borftellungen. Den Blan, Theologie zu ftudiren, gab er auf, als er 1773 Bögling der von dem Bergog von Burttemberg geftifteten Karlsichule geworden war. Er widmete fich der De= Dicin. Seine Reigung fur die Poefie, querft gewedt burch Rlopftod's Dichtungen, besonders aber burch Gerftenberg's Ugolino, Gothe's Got von Berlichingen und vor allen burch Chaffpeare, ward immer ftarter in ibm. Entruftet über die drückenden Jeffeln eines harten Erziehungedrucks, welche in der Rarleschule den freien Aufschwung seines Beiftes lähmten, entwarf er in dem von ihm gedichteten Schausviel: Die Rauber ein furchtbar fuhnes Bhantafiegemälde, das er jedoch erft nach feinem Abgange von der Rarlsschule, als er bereits Regimentsarzt geworden mar, (1781) bekannt machte. Diefer erfte bramatische Berfuch erregte große Senfation, führte aber für Schiller manche Befchranfungen und trube Schicffale berbei. Dem Berbote Des Bergogs, außer dem medicinischen Kache irgend etwas drucken zu laffen, entzog fich Schiller 1782 durch eine heimliche Klucht aus Stuttgart. Unter fremdem Namen ging er nach Franken, und lebte beinahe ein Jahr in der Rabe von Meiningen, ju Bauerbach, einem Gute ber Geb. Rathin von Bolgagen, beren wohlwollende Aufnahme er ihren Sohnen, die mit ihm in der Rarlsichule ftudirt hatten, verdanfte. Dort fchrieb er feine Trauerspiele: Die Bers fdwörung des Fiesto und Cabale und Liebe. 3m Ceptember 1783 begab er fich nach Mannheim. Als Theaters dichter an der dortigen, durch treffliche Schauspieler, wie Iffland, Beil, Bod u. A. berühmten Buhne gab Schiller Die Rheinische Thalia beraus, und arbeitete an feinem Don Carlos. 1785 begab er fich, einer Ginladung feiner Freunde Körner und Suber gufolge, nach Sachfen. Rur turge Beit lebte er ju Goblis bei Leipzig. Bereits im Sommer 1785 begab er fich nach Dresden. Bahrend feines dortigen zweijährigen Aufenthalts vollendete er feis nen Don Carlos und arbeitete an feiner Gefdichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von ber spanischen Regierung. Dies Wert, welches er 1788 herausgab und späterhin (1801) umarbeitete, blieb unvollendet. 1787 ging Schiller nach Weimar, wo er die Bekanntschaft Wieland's und Berder's machte. Göthe war damals in Italien. In Weimar arbeitete Schiller an feiner Beschichte der mertwürdigften Rebellio= nen und Berich wörungen. Bon diefem Berte ers ichien jedoch nur der erfte Band (1788). Bon Beimar unternahm Schiller mehrere Ausfluge nach Rudolftadt, wo er feine nachherige Gattin Charlotte v. Lengefeld, und auch Gothe, auf feiner Rudtehr aus Stalien, fennen lernte.

1789 erhielt er eine Anstellung als außerordentlicher Brofeffor der Philosophie in Jena. Mit angestrengtem Gifer trieb er dort philosophische und historische Studien. Daneben ichrieb er feinen Roman der Geifterfeber (1789). angeblich aus ben nachgelaffenen Papieren bes Grafen von D. Seit 1791 gab er eine Sammlung hiftorifder De= moiren vom zwölften Sahrhundert an bis auf Die neuefte Beit in einer Reihe von Banden heraus. Shiller's häusliches Glud ichien durch feine Bermählung (1792) fest gegründet. Allein bereits im Anfange des nächsten Jahrs überfiel ihn eine heftige Bruftfrantheit, die feinen forperlichen Buftand für immer gerrüttete. Er fab fich in die traurige Nothwendigkeit verfest, aller öffentlis den und felbst schriftstellerischen Thatigfeit zu entfagen. Unerwartet erhielt er aus Danemark von dem damaligen Erbpringen, nachherigen Bergog von Solftein-Augustenburg und dem Grafen von Schimmelmann einen Sahrgehalt von 1000 Thalern auf drei Jahre, ohne alle Bedingungen und blos zur Biederherstellung feiner Gefundheit. Mit großem Eifer ftudirte Schiller, als er kaum wieder genesen, Rant's Schriften und Philosophie, die er besonders auf die Aefthetif verwandte, woraus feine geiftreichen Erörterungen über tragifche Runft, das Erhabene, das Pathetische, über Anmuth und Burde, und mehrere andere philosophische und afthetische Abhandlungen hervorgingen, die er in feinen kleinen profaifchen Schriften, 1792 bis 1802 in vier Oftavbanden ge=

fammelt berausgab. Nachdem Schiller 1793 eine Reise in feine Seimath unternommen und fich dort mehrere Mos nate theils in Beilbronn, theils in Ludwigsburg aufgehalten hatte, begann er nach der Rückfehr (1794) in Jena ein neues ichriftstellerisches Leben durch die Berausgabe ber Soren, einer Zeitschrift, in welcher er mehrere feiner gedies gensten Abhandlungen mittheilte. 1796 ward er ordent= licher Professor an der Universität Jena, und wirkte als folder daselbst bis zum Schluß des Jahrs 1799, wo er auf den Rath der Aerzte Beimar für immer zu seinem Aufenthalt mählte. Die großmuthige Unterftugung und Auszeichnung feines Fürften, der Umgang mit Gothe und andern Freunden gab ihm bald einen Theil feiner früheren Beiterfeit wieder. Der deutsche Raifer erhob ihn 1802 in den Abelftand. In die lette Beit feines Lebens fallen feine bedeutendften dramatifchen Berfe: Ballenftein (1800), Maria Stuart (1801), die Jungfrau von Drleans (1802), die Braut von Meffina (1803), und Wilhelm Tell (1804); sowie die im Jahre 1800 veranstaltete erfte Sammlung feiner Gebichte in zwei Bänden. Kränklich war Schiller im Sommer 1804 von Berlin gurudgefehrt, wo er ber Aufführung des Wilhelm Tell beigewohnt hatte. Schon war er wieder genesen und Alles voll frohe Hoffnung für ihn!, als am 9. Mai 1805 ein Rudfall feines mehrjährigen Uebels fein Leben endete. Allgemein war die Trauer bei feinem Tode.

Benige Dichter hatten in so hohem Grade die Liebe des deutschen Bolkes besessen und so entscheidend auf ihr Zeitalter eingewirkt. Schiller ist als der eigentliche Schöpfer und Begründer des deutschen Drama's zu betrachten, und die hohe Reinheit und Tiefe seines Gefühls und Gemüths, die sich in allen seinen Dichtungen abspiegelt, sein rastloses Streben nach dem Idealen werden ihn stets unter den geistesverwandten Dichtern seiner Zeit ehrenvoll auszeichnen. Einen tiefen Blick in sein Inneres gestaltet die hier solgende Selbsicharakteristik. Sie zeigt in seinen eigenen kräftigen Aeußerungen, wie er dachte und fühlte in den versschiedenen Berioden seines wechselvollen Lebens.

# Schiller's Selbstcharakteriftik.

#### 1775.

Dem Simmel fei es gedankt, daß in unfern Criminal= gefetbuchern nicht auch neben ber Strafe des Relddiebstahls, eine Bon auf Diebstähle in entlegenen wiffenschaftlichen Relbern gefett ift; benn fonft wurde ich. Armer, ber gang beterogene Biffenschaften treibt, langft mit Branger und Salseisen bestraft worden fenn. - Goll ich mich gefangen geben, dem albernen obgleich im Sinne der Inspettoren ehrwürdigen Schlendrian? Go lange fich mein Geift frei erheben fann, wird er fich in feine Teffeln fchmiegen. Dem freien Mann ift ichon der Anblick der Stlaverei verhaßt, und er sollte geduldig die Reffeln tragen, die man ihm schmiedet! Emporend fommt es mir oft por, wenn ich einer Strafe entgegen geben foll, wo mein inneres Bewußtfeyn für die Rechtlichkeit meiner Sandlungen spricht. Die Lecture einiger Schriften von Boltaire hat mir noch vor furgem vielen Berdruß gemacht.

#### 1776.

Ber auf der Buhne der wirklichen Belt fteht, with ficher — das traue ich diefer Buhne ju — gang andere

Decorationen, Soufsseurs und Acteurs gefunden haben, als ich sie mir in meiner Jeenwelt dachte. Mich interessirt alles, was ich von freien, selbstdenkenden Männern über eine Laufbahn erfahre, die ich bald selbst betreten werde. Nicht so ganz von wirklichen Erfahrungen wünschte ich in die wirkliche Welt überzutreten. Denn alles, was ich bisber von ihr weiß, folgerte ich aus dem Handeln und Wandeln in derselben, worüber mich die Geschichte, die treue Leiterin und Führerin auf meiner wissenschaftlichen Laufbahn, mehr als alles unsentimentale Geschwäß mancher Erzzieher über Lebens und Erfahrungsprincipe belehrte.

#### 1777.

Was bin ich ohne Wahrheit, ohne diese Führerin durch des Lebens Labyrinthe? Ein Wanderer, der in der Wüste irrt, den die Nacht überfällt, dem kein Freund, kein führender Stern den Pfad erhellt. Zweiselssucht, Ungewißheif, Unglaube, ihr beginnt mit Qual und endigt mit Berzweissung. Aber Wahrheit, du führst uns sicher durch's Leben, trägst uns die Fackel vor im sinstern Thal des Todes, und bringst uns in den Himmel zurück, von dem du ausgegangen bist. — Sollt' ich mir durch die Weisheit der Welt, die Thorheit ist, dies Kleinod rauben lassen? Nein, wer die Wahrheit haßt, seh mein Feind, und wer sie mit einfältigem Herzen sucht, den umarme ich mit Bruderfreude.

#### 1780.

Ein Arzt, dessen Horizont sich einzig und allein um die historische Kenntniß der Maschine dreht, der die gröbern Räder des seelenvollsten Uhrwerks nur terminologisch und örtlich weiset, kann vielleicht vor dem Krankenbette Wunder thun, und vom Pöbel vergöttert werden. Der Hippokratischen Kunst gebührt der Rang einer philosophischen Lehre. Philosophie und Arzneiwissenschaft stehen unter sich in der vollkommensten Harmonie: Diese leiht jener von ihrem Reichthum und Licht; jene theilt dieser ihr Interesse, ihre Würde, ihre Reize mit. Ich habe mich dieses Jahr mit beiden bekannter zu machen gesucht.

#### 1780.

Wer bewundert nicht den Starrsinn eines Cato, die hohe Tugend eines Brutus und Aurel, den Gleichmuth eines Epictet und Seneka? Aber demungeachtet ist es doch nichts mehr, als eine schöne Verirrung des Verstandes, ein wirkliches Extrem, das den andern Theil des Menschen allzu enthusiastisch herabwürdigt, und uns in den Rang idealer Wesen erheben will, ohne uns zugleich unserer Menschslichkeit zu entladen.

#### 1780.

Wenn je etwas ift, was ein jugendliches Berg mit . Liebe zur Tugend erwärmen kann, fo ift es gewiß die

Aussicht auf ihre erhabenen Folgen. Jedes fühlende Gemüth wird mit brennendem Eifer der Tugend sich weihen,
wenn es einmal mit voller Ueberzeugung weiß, daß nur Bollfommenheit, nur Glückseligkeit ihre Folgen sind. Denn
wonach ringt die Seele des Jünglings, als nach diesem
einzigen Ziele, wenn sie den großen Gedanken denkt, daß
nur Tugend den Menschen zum Abglanz der unendlichen
Gottheit macht? Wonach schmachtet die Seele des Jünglings, als nach diesem nie zu umfassenden Urbilde?

#### 1780.

Der hartnäckigste Stoiker, der an Steinschmerzen danieder liegt, und sich niemals rühmen konnte, keinen Schmerz
empfunden zu haben, wird, in Betrachtungen über seine
Endursachen verloren, die Empfindungskraft theilen, und
das überwiegende Bergnügen der großen Bollkommenheit,
die auch den Schmerz der allgemeinen Glückseligkeit untervrdnet, wird über die Unlust siegen. Nicht Mangel an
Empfindung war es, daß Mucius, die Hand in Flammen bratend, den Feind mit dem römischen Blick der'
stolzen Ruhe anstarren konnte; sondern der Gedanke des
großen, ihn bewundernden Roms, der in seiner Seele
herrschte, hielt sie gleichsam innerhalb ihrer selbst gefangen,
daß der heftige Reiz des thierischen Uebels zu wenig war,
sie aus dem Gleichgewicht zu heben. Aber darum war der
Schmerz des Römers nicht geringer, als der des weichsten

Wollüftlings. Freilich wird derjenige, der gewohnt ift, in keinem Zustande dunkler Ideen zu existiren, weniger fähig sehn, sich in dem kritischen Augenblicke des sinnlichen Schmerzes zu ermannen, als der, der beständig in hellen, deutlichen Ideen lebt. Aber dennoch schütt weder die höchste Tugend, noch die tiefste Philosophie, noch selbst die göttliche Religion vor dem Gesetz der Nothwendigkeit, ob sie schon ihre Anbeter auf dem einstürzenden Holzstoß besseligen kann.

#### 1780.

Ich bin noch nicht einundzwanzig Jahre alt, aber ich darf frei sagen: die Welt hat keinen Reiz für mich mehr. Mit sedem Schritt, den ich an Jahren gewinne, verliere ich immer mehr an meiner Zufriedenheit. Je mehr ich mich dem reisen Alter nähere, desto mehr wünsche ich als Kind gestorben zu sehn. Wäre mein Leben mir eigen, so würde ich nach dem Tode geizen: so aber gehört es einer Mutter und dreien ohne mich hülflosen Schwestern, denn ich bin der einzige Sohn, und mein Bater fängt an graue Haare zu bekommen.

#### 1780.

Tiefe chronische Seelenschmerzen, besonders wenn sie von ftarker Anstrengung des Denkens begleitet find, nagen an den Grundsesten des Rörpers, und trocknen die Säfte des Lebens aus. Solche Leute sehen abgezehrt und bleich,

und der innere Gram verrath fich aus den hohlen, tiefliegenden Augen. "Ich muß Leute um mich haben, die fett find, fagt Cafar, Leute mit runden Baden, und die bes Nachts ichlafen. Der Caffius dort hat ein hageres, hungriges Geficht; er tenft zu viel, bergleichen Leute find gefährlich\*). Furcht, Unruhe, Gemiffensangft, Berzweiflung wirken nicht viel weniger, als die hitigften Rieber. Dem in Angst gejagten Richard \*\*) fehlt die Munterkeit, die er fonft hat, und er mahnt, fie mit einem Glafe Bein wieder ju gewinnen. Es ift nicht Seelenleiden allein, was ihm feine Munterkeit verscheucht, es ift eine ihm aus dem Rern der Maschine aufgedrungene Empfindung der Unbehaglichkeit, es ift eben die Empfindung, welche die bosartigen Fieber verfündigt. Der von Freveln ichwer gedrückte Moor, der fonst spitfindig genug war, die Empfindungen der Mensch= lichkeit durch Steletifirung der Begriffe in nichts aufzulofen, fpringt bleich, athemlos, ben falten Schweiß auf der Stirne, aus einem schrecklichen Traume auf. Alle die Bilder zufünftiger Strafgerichte, die er vielleicht in ben Jahren der Rindheit eingesogen, und als Mann obsogirt hatte, haben ben umnebelten Berftand unter dem Traume überrumpelt. Die Genfationen find allzu verworren, als daß der langfame Gang der Bernunft fie einholen und noch

<sup>\*)</sup> S. Shaffpeares Julius Cafar. Act. 1. Sc. 2.

<sup>\*\*)</sup> In bem Shakspearischen Trauerspiel biefes Ramens. Act. 5. Sc. 2.

einmal zerfasern könnte. Noch kämpft fie mit der Phantasie, ber Geist mit den Schrecken des Mechanismus. Das plößlich auffahrende Integralbild des Traums bringt das ganze System der dunkeln Ideen in Bewegung, und rüttelt gleichsam den ganzen Grund des Denkorgans auf. Aus der Summe aller entspringt eine ganze, äußerst zusammengesetzte Schmerzempsindung, die die Seele in ihren Tiefen erschüttert, und den ganzen Bau der Nerven lähmt.

#### 1780.

Die Schauer, die benjenigen ergreifen, ber auf eine lasterhafte That ausgeht, oder eben eine ausgeführt hat, find nichts anders, als der Horror, der den Febricitanten schüttelt, und welcher auch auf eingenommene widerwärtige Arzeneien empfunden wird. Die nächtlichen Jactationen berer, die von Gewiffensbiffen gequalt werden, und die immer mit einem febrilischen Aberschlage begleitet find, find wahrhafte Rieber, die der Confens der Maschine mit der Seele veranlaßt, und wenn Lady Macbeth im Schlafe geht. fo ift fie eine phrenitische Delirantin. Ja, schon der nachgeahmte Affect macht ben Schauspieler augenblicklich frant. Wenn Garrick feinen Lear oder Othello gespielt hatte, brachte er einige Stunden in gichterischen Budungen auf dem Bette zu. Auch die Illufion des Zuschauens, die Sympathie mit fünftlichen Leidenschaften, hat Schauer, Bichter und Dhnmachten gewirft.

#### 1780.

Unter dem Schlaf ordnen fich bie Lebensgeister wieder in jenes heilfame Gleichgewicht, das die Kortfepung unferes Dafenns fo fehr verlangt. Alle überfpannten Thatigfeiten, die une den Tag gepeinigt haben, werden in der allgemei= nen Erfchlaffung des Senforiums aufgeloft und die Sarmonie ber Seelenwirkungen wird wieder hergestellt. Der Schlaf verfiegelt gleichsam bas Auge bes Rummers, nimmt bem Fürsten und Staatsmann die schwere Burde der Re= gierung ab, gießt Lebensfraft in die Abern des Rranfen, und Rube in feine gerriffene Geele. Auch der Tagelöhner bort die Stimme des Drangers nicht mehr, und das mißhandelte Bieb entflieht ben Tyranneien der Menschen. Mile Sorgen und Laften der Beschöpfe begrabt der Schlaf, fest Alles in's Gleichgewicht, und ruftet Jeden mit neugeborenen Rräften aus, die Freuden und Leiden des folgenden Tages au ertragen.

#### 1781.

Der erste und wichtigste Grund, warum ich die Sersausgabe meiner Räuber wünsche, ist der allgewaltige Mammon, tem die Herberge unter meinem Dache nicht mehr ansteht. Der zweite Grund ist, wie leicht zu begreifen, das Urtheil der Belt, dasjenige, was ich und wenige Freunde mit vielleicht übertrieben gunftigen Augen ansehen, dem unsbestochenen Richter, dem Bublikum, preiszugeben. Dazu

kommt noch die Erwartung, die Hoffnung und Begierde, welches alles mir meinen Aufenthalt im Lande der Prüfung verkürzen und versüßen, und mir die Grillen zerstreuen soll. Ich möchte natürlicherweise auch wissen, was ich für ein Schicksal als Dramatiker, als Autor zu erwarten habe. Und dann endlich ein dritter Grund, der ganz ächt ist, ist dieser. Ich habe einmal in der Welt keine andere Ausssicht, als in einem Fache zu arbeiten, d. h. ich suche mein Glück und meine Beschäftigung in einem Amt, wo ich meine Physiologie und Philosophie durchstudire und nützen kann, und wenn ich etwas dreister schreibe, so ist es in diesem Fache. Schriften aus dem Felde der Poesie, Trasgödie u. s. w. werden meinem Plan, Prosessor der Physiologie und Medicin zu werden, eher hinderlich sehn; das her suche ich sie hier schon wegzuräumen.

#### 1781.

Die Räuber sind das Gemälde einer verirrten großen Seele, ausgerüstet mit allen Gaben zum Fürtrefslichen, und mit allen Gaben verloren. Zügelloses Feuer und schlechte Kameradschaft verdarben Karl's Herz, rissen ihn von Laster zu Laster, bis er zulett an der Spitze einer Mordbrennersbande stand, Greuel auf Greuel häufte, von Abgrund zu Abgrund stürzte, in alle Tiefen der Berzweislung. Groß und majestätisch im Unglück, und durch Unglück gebessert, zurückgeführt zum Fürtrefslichen. Ginen solchen Mann wird

man im Räuber Moor beweinen und haffen, verabicheuen und lieben. Ginen heuchlerischen, beimtudifden Schleicher wird man entlarvt erblicken und gesprengt seben in seinen eigenen Minen - einen allzuschwachen, nachgiebigen Bergartler und Bater. Die Schmerzen schwarmerischer Liebe und die Folter herrschender Leidenschaft. Sier wird man auch nicht ohne Entsetzen in die innere Wirthschaft bes Lafters Blide werfen, und aus der Buhne unterrichtet wer= ben, wie alle Bergoldungen des Glude den innern Burm nicht tödten, und Schrecken, Angft, Reue und Berzweiflung bart hinter feinen Versen find. Der Buschauer weine vor unferer Buhne, und schaudere, und lerne feine Leidenschaften unter die Gefete der Religion und des Berftandes beugen; der Jungling febe mit Schreden dem Ende der gugel= lofen Ausschweifungen nach, und auch der Mann gehe nicht obne den Unterricht aus dem Schausviel, daß die unficht= bare Sand der Borficht auch den Bofewicht zum Berkzeug ihrer Abfichten und Gerichte braucht, und den verworrens ften Knoten bes Geschicks jum Erstaunen auflöfen konne.

#### 1781.

Es ift nicht sowohl die Masse meines Schauspiels, als vielmehr der Inhalt, der es von der Buhne verbannt. Die Dekonomie desselben machte es nothwendig, daß mancher Charakter auftreten mußte, der das innere Gefühl der Tugend beleidigt, und die Zärtlichkeit unseren Sitten emport.

Jeder Menschenmaler ist in diese Nothwendigkeit geset, wenn er anders eine Copie der wirklichen Welt und keine idealen Affectationen, keine Compendienmenschen will geliesert haben. Es ist einmal so die Mode in der Welt, daß die Guten durch die Bösen schattirt werden, und die Tugend im Contraste mit dem Laster das lebendigste Colorit ershält. Wer sich den Zweck vorgezeichnet hat, das Laster zu stürzen, und Religion, Moral und bürgerliche Gesetz an ihren Feinden zu rächen, ein solcher muß das Laster in seiner nackten Abscheulichkeit enthüllen, und in seiner colossalen Größe vor das Auge der Menscheit stellen. Er selbst muß augenblicklich seine nächtlichen Labyrinthe durchwandern, und muß sich in Empsindungen hinein zu zwingen wissen, unter deren Widernatürlichkeit sich seine Seele sträubt.

#### 1781.

Das Laster wird in meinem Schauspiel mit seinem ganzen innern Räderwerk entfaltet. Es löst in Franz Moor all' die verworrenen Schauer des Gewissens in ohnmächtige Abstraktionen auf, skeletisirt die richtende Empfindung, und scherzt die ernsthafte Stimme der Religion hinweg. Wer es einmal so weit gebracht hat, seinen Verstand auf Unskoften seines Herzens zu verseinern, dem ist das Heiligke nicht heilig mehr, dem ist die Menschheit, die Gottheit nichts, beide Welten sind nichts in seinen Augen. Ich habe versucht, von einem Nismenschen dieser Art ein tressendes,

lebendiges Conterfei hinzuwerfen, die vollständige Mechanik feines Laftersustems auseinander zu gliedern, und ihre Rraft an ber Babrbeit zu prufen. Nachft an Diesem fieht ein Anderer, der vielleicht nicht wenige meiner Lefer in Berlegenheit feten möchte, ein Beift, ben bas außerfte Lafter nur reist um der Größe willen, die ihm anhängt, um der Rraft willen, die es erheischt, um der Gefahren willen, die es begleiten. Ein merkwürdiger, wichtiger Mensch, ausgestattet mit aller Kraft, nach der Richtung, die diese befommt, nothwendig entweder ein Brutus oder ein Catilina zu werden. Unglückliche Conjuncturen entscheiden für das zweite, und erft am Ende einer ungeheuern Berirrung gelangt er zu dem erften. Faliche Begriffe von Thätigkeit und Einfluß, Rulle und Rraft, die alle Gefete übersprudelt, mußten fich natürlicherweise an burgerlichen Berhaltniffen gerschlagen, und zu diesen enthusiastischen Träumen von Größe und Birkfamkeit durfte fich nur eine Bitterkeit gegen die unidealische Belt gefellen, fo mar der feltfame Donquirote fertig, den wir im Räuber Moor verabscheuen und lieben, bewundern und bedauern.

#### 1781.

Es ist jest der große Geschmack, seinen Wit auf Kosten der Religion spielen zu lassen, so daß man beinahe für kein Genie mehr passirt, wenn man nicht seinen gotts losen Satyr auf ihren heiligsten Wahrheiten sich herums

tummeln läßt. Ich kann hoffen, daß ich der Religion und ber wahren Moral keine gemeine Rache verschafft habe, wenn ich diese muthwilligen Schriftverächter in der Berson meisner schändlichken Käuber dem Abscheu der Welt überliesere. Aber noch mehr, diese unmoralischen Charaktere mußten von gewissen Seiten glänzen, ja oft von Seiten des Geisstes gewinnen, was sie von Seiten des Herzens verlieren. Hierin habe ich nun die Natur gleichsam wörtlich abgeschries ben. Jedem, auch dem Lasterhaftesten, ist gewissermaßen der Stempel des göttlichen Gbenbildes aufgedrückt, und vielleicht hat der große Bösewicht keinen so weiten Beg zum großen Nechtschaffenen, als der kleine; denn die Moralität hält gleichen Gang mit den Kräften, und je weiter die Fähigsteit, desto weiter und ungeheurer ihre Berirrung, desto imputabler ihre Verfälschung.

#### 1781.

Alopstock's Adramelech weckt in uns eine Empsindung, worin Bewunderung in Abscheu schmilzt; Milton's Satan folgen wir mit schauderndem Erstaunen durch das unwegsame Chaos. Die Medea der alten Dramatiker bleibt bei all' ihren Greueln noch ein großes, staunenswürdiges Beib, und Shakspeare's Richard hat so gewiß am Leser einen Bewunderer, als er auch ihn hassen würde, wenn er ihm in der Sonne stände. Benn es mir darum zu thun ift, ganze Menschen hinzustellen, so muß ich auch ihre Bollkommens

heiten mitnehmen, die auch dem Bösesten nie ganz sehlen. Wenn ich vor dem Tiger gewarnt haben will, so darf ich seine schöne blendende Fleckenhaut nicht übergehen, damit man nicht den Tiger beim Tiger vermisse. Auch ist ein Mensch, der ganz Bosheit ist; schlechterdings kein Gegenstand der Kunst, und äußert eine zurückstoßende Kraft, statt daß er die Ausmerksamkeit der Leser sesseln sollte. Man würde umblättern, wenn er redet. Eine edle Seele erträgt so wenig anhaltende moralische Dissonanzen, als das Ohr das Gekrizel eines Wessers auf Glas.

#### 1781.

Ich möchte mißrathen, mein Schauspiel auf die Bühne zu bringen. Es gehört beiderseits, beim Dichter und seinem Leser, schon ein gewisser Gehalt von Geisteskraft dazu; bei jenem, daß er das Laster nicht ziere, bei diesem, daß er sich nicht von einer schönen Seite bestechen lasse, auch den häßlichen Grund zu schäpen. Meinerseits entscheide ein Dritter, aber von meinen Lesern bin ich es nicht ganz gessichert. Der Böbel, worunter ich keineswegs die Gassenkert. Der Böbel, worunter ich keineswegs die Gassenkert aum, und giebt zum Unglück den Ton an. Zu kurzsichtig, mein Ganzes auszureichen, zu kleingeistig, mein Großes zu begreisen, zu boshaft, mein Gutes wissen zu wollen, wird er, fürcht' ich, saft meine Absicht vereiteln, wird vielleicht eine Apologie des Lasters, das ich stürze, darin zu sinden

meinen, und seine eigene Einfalt dem armen Dichter entsgelten lassen, dem man gemeiniglich alles, nur nicht Gerechtigkeit wiedersahren läßt. Es ist das ewige Dacapo mit Abdera und Demokrit, und unsere guten Hippokrate müßten ganze Plantagen Nießwurz erschöpfen, wenn sie dem Unwesen durch ein heilsames Decoct abhelsen wollten. Noch so viele Freunde der Wahrheit mögen zusammen stehen, ihren Mitbürgern auf Kanzel und Schaubühne Schule zu halten: der Pöbel hört nie auf, Pöbel zu sehn, und wenn Sonne und Wond sich wandeln und Himmel und Erde veralten wie ein Kleid.

#### 1781.

In der Umarbeitung meines Schauspiels für die Bühne mußte ich Fehlern abhelfen, die in der Grundlage des Stücks schon nothwendig wurzelten. Ich mußte an sich gute Züge den Grenzen der Bühne, dem Eigensinn des Parterre, dem Unverstand der Gallerie, oder sonst leidigen Convenienzen aufopfern, und gleichwohl giebt es, wie in der Natur, so auch auf der Bühne, für Eine Idee, Eine Empsindung auch nur Einen Ausdruck, Ein Colorit. Eine Beränderung, die ich in Einem Charafterzug vornehme, giebt oft dem ganzen Charafter, und folglich auch seinen Handlungen und der auf diesen Handlungen ruhenden Meschanit des Stücks eine andere Wendung. Die Räuber stehen im Driginal unter sich in lebhastem Contrast, und

gewiß wird ein Jeder Dube haben, vier oder funf Rauber contraftiren zu laffen, ohne in einem von ihnen gegen Die Delicatesse des Schausviels anzurennen. Als ich es Anfangs dachte, und den Blan davon bei mir entwarf, dachte ich mir die theatralische Darstellung binmeg. Daber fam es, daß Franz als ein rafonnirender Bofewicht angelegt worden - eine Anlage, die, so gewiß sie den denkenden Lefer befriedigen wird, fo gewiß den Bufchauer, der für fich nicht philosophirt, sondern gehandelt haben will. er= muden und verdrießen muß. In der veränderten Auflage tonnte ich diesen Grundrig nicht über'n Saufen werfen, ohne der gangen Defonomie des Studs einen Stoß zu aeben. Ich febe alfo mit ziemlicher Bahrscheinlichkeit vor= aus, daß Frang, wenn er nun auf der Buhne erscheinen wird, die Rolle nicht fpielen werde, die er beim Lefen ge= fpielt hat. Dazu fommt noch, daß der hinreißende Strom ber Sandlung den Buschauer an den feinen Ruancen porüberreißt, und ihn um wenigstens ben dritten Theil des aangen Charaftere bringt. Der Räuber Moor durfte auf bem Schauplat Epoche machen. Einige wenige Specus lationen, die aber auch als unentbehrliche Farben in bem gangen Gemälde fpielen, weggerechnet, ift er gang Sandlung, gang anschauliches Leben. Spiegelberg, Schweis ger, hermann u. f. w. find im eigentlichen Berftande Menichen für den Schauplat, weniger Amalia und der Bater.

#### 1781.

Ich babe bei der Umarbeitung meines Schauspiels idriftliche, mundliche und gedruckte Recensionen zu benuten gesucht. Man hat mehr von mir gefordert, als ich leiften fonnte, benn nur bem Berfaffer eines Studs, zumal, wenn er selbst noch Verbesserer wird, zeigt sich das non plus ultra vollkommen. Die Berbefferungen find wichtig, verschiedene Scenen gang neu und, meiner Meinung nach, bes gangen Studs werth. Darunter gehören Bermann's Wegenintriguen, die Frang'ens Plan untergraben, feine Scene mit diesem, die in der ersten Ausgerbeitung ganglich und febr unglücklich vergeffen worden. Doch hat mein Erfurter Recenfent den Ausgang diefer Unterhandlung anders er= wartet, aber ich bin überzeugt, mit weniger Grunden, als ich diesen Ausgang, wie er jett ift, für recht hielt. Die Scene mit Amalien im Garten ift um einen Act guruckge= fett, und meine guten Freunde sagen, daß ich im ganzen Stud feinen beffern Act dazu hatte mablen fonnen, als diesen, keine beffere Zeit, als einige Augenblicke vor Moor's Scene mit Amalien. Frang ift der Menschheit etwas näher gebracht, aber ber Beg bagu ift etwas feltfam. Gine Scene, wie seine Berurtheilung im funften Act, ift, meines Wiffens, auf keinem Theater erlebt, so wenig als Amaliens Aufopferung durch ihren Geliebten. Die Ratastrophe des Studs deucht mich nun die Krone deffelben zu fenn. Moor spielt

seine Rolle ganz aus, und ich wette, daß man ihn nicht in dem Augenblicke vergeffen wird, wo der Borhang gefallen ift.

# 1781.

Was Andern an meinem Schauspiel tadelnswerth ersichienen, konnte ich selbst freilich nicht so leicht sehen, weil mir sowohl gewisse Theaterbeziehungen unbekannt sind, als auch das Stück selbst in einer allzugroßen Nähe steht, daß der kritische Berstand, der sein Object nothwendig in perssectivische Entsernung gestellt haben muß, über diese Nüsancen hingleitet. Das Einzige kam mir befremdend, daß man die poetische Seite des Stücks in der Umarbeitung ungern vermißt, welche meinem Bedünken nach, jederzeit mit Bortheil von einem Theaterstück wegbleiben kann. Das günstige Urtheil über die Berdammung Franz'ens war mir um so angenehmer, als ich es weniger bei diesem Falle, als etwa bei der Ermordung Amaliens und ihrer Situation mit dem Räuber im vierten Act erwartet hätte. Theatraslisch mag es immerhin von der auffallendsten Wirkung seyn.

# 1781.

Ich gestehe, daß ich die mir vorgeschlagene Buruds setzung der Geschichte meines Studs in die Epoche des gestifteten Landfriedens und unterdrückten Faustrechts, die ganze badurch wohlerrungene neue Anlage des Schauspiels für

unendlich beffer, ale die meinige, balte und halten muß, wenn ich auch vielleicht dadurch mein ganges Schauspiel verlieren, follte. Allerdings ift ber Einwurf, daß schwer= lich in unferm bellen Sahrhundert, bei unferer abgeschliffes nen Bolizei und Bestimmtheit der Gefete, eine folche meifterlofe Rotte gleichsam im Schooß ber Gesete entstehen, noch viel weniger einwurzeln und einige Sahre aufrecht fieben fonnte - allerdings ift diefer Ginwurf gegrundet, und ich mufte nichts dagegen zu fagen, als die Freiheit der Dichtfunft, die Bahricheinlichkeit der wirklichen Belt in den Rang der Bahrheit, und die Möglichkeit derfelben in den Rang der Bahricheinlichkeit erheben zu durfen. Diese Entschuldigung befriedigt allerdings die Größe des Gegentheils nicht. Wenn ich aber dies zugebe - und ich gebe es mit Bahrheit und ungeheuchelter Ueberzeugung zu - was wird folgen? Gewiß nichts anders, als daß mein Schausviel einen großen Fehler bei der Geburt bekommen, einen eigent= lichen angeborenen Rehler, den die Sand der feinsten Chi= rurgie ewig nicht ausmerzen wird - einen Kehler, den es, wenn ich so sagen darf, in's Grab mitnehmen muß, weil er in sein Grundwesen verflochten ift, und nicht ohne De= ftruction des Gangen aufgehoben werden fann. Erstens sprechen alle meine Personen zu modern, zu aufgeklärt für die damalige Zeit. Der Dialog ift gar nicht berfelbe. Die Simplicität, die uns der Berfaffer des Gog von Berlichingen fo lebhaft gezeichnet hat, fehlt gang. Biele

Tiraden, fleine und große Buge, Charaftere fogar find aus dem Schoof unferer gegenwärtigen Belt herausgehoben, und taugten nichts in dem Maximilianischen Zeitalter. Mit Einem Borte, es ginge bald bem Stud wie einem Solgftich, den ich in einer Ausgabe des Birgil gefunden. Die Trojaner hatten ichone Sufarenstiefeln, und der Ronig Agamemnon führte ein Baar Biftolen in feinem Salfter. 3ch beginge ein Berbrechen gegen die Zeiten Maximilians, um einem Kehler gegen die Beiten Friedrichs II. auszuweichen. Zweitens spielte meine gange Episode mit Amaliens Liebe gegen die einfache Ritterliebe der damaligen Zeit einen abicheulichen Contraft. Amalia mußte ichlechterdings in ein Ritterfräulein umgeschmolzen werden, und Jeder fieht, Diefer Charafter, diese Gattung Liebe, die in meiner Arbeit herrscht, ift in das ganze Gemälde des Räuber Moor, ja in das gange Stud fo tief und allgemein hinein colorirt, daß man bas gange Gemälde übermalen muß, um es auszulöschen. So verhält es fich auch mit dem gangen Charafter Frang'ens, diesem speculativen Bosewicht, diesem metaphysisch-spitfindi= gen Schurfen. 3ch glaube mit Einem Worte fagen zu fonnen: diese Bersetzung meines Studs, welche ihm vor der Ausarbeitung den größten Glang und die höchfte Bollfommenheit wurde gegeben haben, macht es nunmehr, da es ichon angelegt und vollendet ift, zu einer Rrabe mit Pfauenfedern. Gine zweite Sauptveranderung meines Stude, die Ermordung Amaliens, interesfirt mich fast

mehr. Es war dies derjenige Theil meines Schauspiels, der mir am meisten Anstrengung und Ueberlegung gekoftet hat, wovon das Resultat kein anderes war, als daß Moor seine Amalia ermorden muß, und daß dieses eine positive Schönheit seines Charakters ist, die einerseits den feurigesten Liebhaber, andrerseits den Banditenführer mit dem lebhaftesten Colorit auszeichnet.

## 1781.

In Absicht auf die Wahl der Kleidung in meinem Schauspiel erlaube ich mir die unmaßgebliche Bemerkung: sie ist in der Natur eine Kleinigkeit, niemals auf der Bühne. Meines Räubers Geschmack darin wird nicht schwer zu treffen seyn. Einen Busch trägt er auf dem Hut, denn dies kommt namentlich im Stück vor, zu der Zeit, da er sein Amt niederslegt. Ich gebe ihm auch einen Stock dazu. Seine Kleisdung müßte immer edel, ohne Zierung, nachlässig, doch nicht leichtsinnig seyn.

## 1781.

Benn mein Schauspiel zu groß febn sollte, so steht es in der Willführ des Theaters, Rasonnements abzukurzen, oder hie und da etwas, unbeschadet des ganzen Eindrucks, hinwegzuthun. Aber dawider protestire ich, daß beim Druck etwas hinweggelassen wird; denn ich hatte meine guten Gründe zu allem, was ich stehen ließ, und so weit geht

meine Nachgiebigkeit gegen die Buhne nicht, daß ich Luden laffe, und Charaktere der Menschheit für die Bequemlichkeit der Spieler verstummele.

## 1782.

Ich darf meinem Schauspiel, zusolge seiner merkwürsbigen Katastrophe, mit Recht einen Blatz unter den moralischen Büchern versprechen. Das Laster nimmt den Ausgang, der seiner würdig ist. Der Berirrte tritt wieder in das Geleise der Gesete. Wer nur so billig gegen mich handelt, mich ganz zu lesen, mich verstehen zu wollen, von dem kann ich erwarten, daß er — nicht den Dichter bewundere, aber den rechtschaffenen Mann in mir hochschätze.

# 1782.

Mein furzer Aufenthalt in Mannheim gestattete mir nicht, in's Detail meines Stücks und seiner Borstellung einzugehen. Beobachtet habe ich sehr viel, sehr viel gelernt, und ich glaube, wenn Deutschland einst einen dramatischen Dichter in mir sindet, so muß ich die Epoche von der vorigen Boche zählen. Ich werde in einer Abhandlung über das Schauspiel die drei trefslichen Spieler, Herrn Issland, Böf und Beil zu charakterisiren suchen, nämlich insoweit ich aus den Rollen, die sie spielten, auf sie schließen darf. Ich werde mir die Freiheit nehmen, über die Grenzen des Dichters und Spielers zu reden, und in einigen Situationen

mehr Licht auf meinen eigenen Text werfen, wo ich glaube, daß er auf eine andere Art, als ich mir dachte, begriffen worden. Bielleicht bin ich als Berfasser des Stücks ein partheiischer und allzustrenger Richter. Dies Einzige gestehe ich, daß die Rolle Franz'ens, die ich für die schwerste erkenne, als solche über meine Erwartung, welche nicht gering war, in den wichtigsten Bunkten vortrefslich gelang. Auch die Rolle der Amalia gewann durch die Borstellung mehr als im Lesen.

### 1782.

Ich würde die Unwahrheit reden, wenn ich meine ims mer wachsende Neigung zum Drama verleugnete, die einen großen Theil meiner Glückseligkeit auf dieser Welt aussmachen soll. Und doch habe ich vor Versluß eines halben Jahres wenig Hoffnung, sie befriedigen zu können. Meine gegenwärtige Lage nöthigt mich, den Grad eines Doctors der Medicin anzunehmen, und zu diesem Ende muß ich eine medicinische Dissertation schreiben, und das Gebiet meiner Handwerkswissenschaft noch einmal durchstreisen. Freilich werde ich von dem milden Himmelsstrich des Bindus einen verdrießlichen Sprung in den Norden einer trocknen, terminologischen Kunst machen müssen. Allein, was sehn muß, zieht nicht erst die Laune und die Lieblingsneigung zu Rathe. Vielleicht umarme ich dann meine Muse um so seuriger, je länger ich von ihr geschieden war, vielleicht

finde ich dann im Schoof der schönen Runft eine ftille Indemnisation fur den facultiftischen Schweiß.

### 1782.

Ich habe das Vergnügen, tas ich in Mannheim bei der Aufführung meines Schausviels in vollen Zügen genoß, seit meiner Rückehr durch die epidemische Krankheit gebüßt. Noch bereue ich beinahe die glücklichste Reise meisnes Lebens, die mich durch einen höchst widrigen Contrast meines Vaterlandes mit Mannheim, schon so weit verleitet hat, daß mir Stuttgart und alle schwäbische Scenen unserträglich und ekelhaft werden. Unglücklicher kann bald Niemand seyn, als ich. Ich habe Gefühl genug für meine traurige Situation, vielleicht selbst Gefühl genug für das Verdienst eines bessern Schicksals. — In diesem Norden des Geschmacks werde ich ewig niemals gedeihen, wenn mich sonst glücklichere Sterne und ein griechisches Klima zum wahren Dichter erwärmen würden.

### 1782.

Man erwartet vielleicht, daß ich die Freiheiten rechtfertige, die ich mir in meinem Fiesko gegen die historische Wahrheit erlaubte. Mit der Historie getraue ich mir bald fertig zu werden. Ich bin nicht sein Geschichtschreiber, und eine einzige große Auswallung, die ich durch die gewagte Erdichtung in der Brust des Zuschauers bewirkte, wiegt bei mir die strengste historische Genauigkeit auf. Der Genueser

Riesko follte zu meinem Riesko nichts als den Namen und die Maske hergeben; das Uebrige mochte er behalten. Ift es meine Schuld, wenn er weniger edel dachte? wenn er unglücklicher war? Muffen meine Buschauer diese verdrießliche Wendung entgelten? Mein Fiesto ift allerdings ein untergeschobener; doch was fümmert mich das, wenn er nur größer ift, als der mabre? wenn das Bublifum nur Geschmack an ihm findet? - Ueber die moralische Beziehung meines Stucks wird wohl Niemand in Zweifel fenn. Wenn es, zum Ungluck der Menschheit, so gemein und alltäglich ift, daß fo oft unsere göttlichsten Triebe, daß unfere besten Reime zu Großem und Gutem unter dem Druck des gewöhnlichen burgerlichen Lebens begraben werden; wenn Kleingeisterei und Mode der Natur fühnen Umriß beschneiben; wenn tausend lächerliche Conventionen am großen Stempel der Gottheit herumfunfteln: fo fann dasjenige Schauspiel nicht zwecklos fenn, das uns den Spiegel un= ferer ganzen Kraft vor die Augen halt, das den fterbenden Kunten des Selbenmuthe belebend wieder emporflammt, das uns aus dem engen, dumpfen Rreife unferes alltäglichen Lebens in eine bobere Sphare rudt. Diefes Schauspiel, hoff' ich, ift Fiesto's Berschwörung.

### 1782.

Ich hatte in meinen Räubern das Opfer einer ausschweifenden Empfindung jum Borwurf genommen. In

meinem Riesto versuche ich das Gegentheil, ein Dofer ber Runft und Cabale. Dies Trauerspiel follte ein ganges großes Gemalde bes gefturzten Ehrgeizes werden. Benn es das wirklich ift, fo zweifle ich keineswegs, daß es dem Schausvieler und Buschauer ein Ziemliches zumuthen wird. Riesto ift ber große Buntt meines Stude, gegen welchen fich alle darin fpielenden Sandlungen und Charaftere gleich Strömen nach dem Beltmeer hinfenten. Riesto, ein großer, fruchtbarer Ropf, der unter der täuschenden Gulle eines weichlichen, epifurischen Musnaganges, in filler geräusch= lofer Dunkelheit, gleich dem gebährenden Beift auf dem Chaos, einsam und unbehorcht eine Belt ausbrutet, und die leere lächelnde Miene eines Taugenichts lügt, während Riefenplane und muthende Buniche in feinem brennenden Bufen gahren; - Fiesto, der lange genug migfannt, end= lich einem Gott gleich hervortritt, das reife vollendete Bert por erstaunende Augen stellt, und ein gelaffener Buschauer baftebt, wenn die Rader der großen Maschine dem gewunsch= ten Ziel unfehlbar entgegenlaufen; - Riesto, der nichts fürchtet, als feines Gleichen zu finden, der ftolger darauf ift, fein eigenes Berg zu besiegen, als einen furchtbaren Staat; - Fiesto, ber gulett ben verführerischen schimmernden Preis feiner Arbeit, die Krone von Genua, mit göttlicher Selbstüberwindung hinweg wirft, und eine höhere Bolluft barin findet, ber aludlichfte Burger, ale ber Kurft feines Bolfes zu fenn.

## 1789

Die mabre Rataftrophe des Complots, worin Riesto burd einen unglücklichen Bufall am Biel feiner Bunfche gu Grunde geht, mußte ich durchaus verandern, denn die Natur des Drama's buldet den Kinger des Dhnaefahrs oder der unmittelbaren Borsehung nicht. Es sollte mich febr wundern, warum noch kein tragischer Dichter in diesem Stoffe gearbeitet bat, wenn ich nicht Grund genug in eben Dieser undramatischen Wendung fande. Söbere Geifter feben Die garten Spinneweben einer That durch die gange Debnung des Weltspstems laufen, und vielleicht an die entlegensten Grenzen der Bufunft und Bergangenheit anbangen - wo der Mensch nichts, als das in freien Luften schwebende Kactum, fieht. Aber der Runftler wählt für das furze Geficht der Menschheit, die er belehren will, nicht für die scharfsichtige Allmacht, von der er lernt.

# 1782.

So merkwürdig fich auch bas unglückliche Project bes Riesko in ber Geschichte gemacht hat, fo leicht kann es biefe Wirkung auf dem Schauplat verfehlen. Wenn es wahr ift, daß nur Empfindung Empfindung weckt, fo mußte, beucht mich, der politische Beld in eben dem Grade kein Subject für die Buhne fenn, in welchem er den Menfchen hintansegen muß, um der politische Seld zu fenn. Es

stand daher nicht bei mir, meiner Fabel jene lebendige Gluth einzuhauchen, welche durch das lautere Product der Begeisterung herrscht; aber die kalte, unfruchtbare Staatsaction aus dem menschlichen Herzen herauszuspinnen, und eben dadurch an das menschliche Herz wieder anzuknüpfen— den Mann durch den staatsklugen Kopf zu verwickeln, und von der ersinderischen Intrigue Situationen für die Menschheit zu entlehnen— das stand bei mir. Mein Bershältniß mit der bürgerlichen Welt machte mich auch mit dem Herzen bekannter, als mit dem Cabinet, und vielleicht ist eben diese politische Schwäche zu einer poetischen Tusgend geworden.

#### 1782.

Heilig und feierlich war mir immer der stille, der große Augenblick, wo die Herzen so vieler Hunderte, wie auf den allmächtigen Schlag einer magischen Ruthe, nach der Phantaste eines Dichters beben; wo, herausgerissen aus allen Masken und Binkeln, der natürliche Mensch mit offenen Sinnen herrscht; wo ich des Zuschauers Seele am Zügel führe und nach meinem Gefallen lenke, sie einem Balle gleich, dem Himmel oder der Hölle zuwersen kann — und es ist Hochverrath an dem Genius, Hochverrath an der Menschheit, diesen glücklichen Augenblick zu versäumen, wo so vieles für das Herz kann verloren oder gewonnen werden. Wenn jeder von uns zum Besten des Baterlandes

diejenige Krone hinwegwerfen lernt, die er fähig ift zu erringen, so ift die Moral des Fiesko die größte des Lebens.

# 1783.

Wie nöthig ist es, daß ich edle Menschen finde, die mich wieder mit dem ganzen Geschlecht versöhnen, mit welchem ich mich beinahe überworfen hätte. Es ist ein Unglück, daß gutherzige Menschen so leicht in das entgegenzgesette Ende geworfen werden — den Menschenhaß, wenn einige unwürdige Charaftere ihre warmen Urtheile betrüsgen. Gerade so ging es mir. Ich hatte die halbe Welt mit der glühendsten Empsindung umfaßt, und am Ende sand ich, daß ich einen Eisklumpen in den Armen hatte. — Es ist schrecklich, ohne Menschen, ohne eine mitsühlende Seele zu leben; aber es ist auch eben so schrecklich, sich an irgend ein Herz zu hängen, wo man, weil doch nichts in der Welt Bestand hat, nothwendig einmal sich losreißen und verbluten muß.

## 1783.

Ich bin einmal der Narr des Schickfals. Alle meine Entwürfe scheitern. Irgend ein kindsköpfischer Teufel wirft mich wie seinen Ball in dieser sublunarischen Welt herum. Man sollte Niemand mehr trauen. Die Freundschaft der Menschen ist das Ding, das sich des Suchens nicht verslohnt. Wehe dem, den seine Umstände nöthigen, auf fremde

Sulfe zu bauen. So schrecklich es mir auch ift, mich wiederum in einem Menschen geirrt zu haben, so angenehm ift mir wieber dieser Zuwachs an Kenntniß des menschlichen Herzens.

## 1783.

Ich bin der Meinung, daß das Genie, wo nicht un= terdruckt, doch entsetlich zurudwachsen, zusammenfchrumpfen fann, wenn ihm der Stoff von außen fehlt. Man fagt fonft, es hälfe fich in allen Fällen felbst auf. Ich glaube es nimmer. Wenn ich mich im weitesten Berftande 3. B. feten tann, fo beweift meine jegige Seelenlage das Wegentheil. Mühfam und wirklich oft wider allen Dank muß ich eine Laune, eine dichterische Stimmung bervorarbeiten, Die mich in gehn Minuten bei einem guten denkenden Freunde von felbst anwandelt, oft auch bei einem vortrefflichen Buche, ober im offnen himmel. Es scheint, Gedanken laffen fich nur durch Gedanken locken, und unfere Beifteskräfte muffen wie die Saiten eines Inftruments durch Geifter gespielt werden. Wie groß muß also das Originalgenie fenn, das weder in feinem Simmelsftrich und Erdreich, noch in fei= nem gesellschaftlichen Kreise Aufmunterung findet, und aus der Barbarei felbst hervorspringt.

#### 1783.

Einfamkeit, Migvergnügen über mein Schickfal, fehls geschlagene Soffnungen haben ben Klang meines Gemuths,

wenn ich so reden darf, verfälscht, und das sonst reine Instrument meiner Empfindung verstimmt. Die Freundschaft und der Mai sollen es, hoff' ich, auf's neue in Gang bringen. Ein Freund soll mich mit dem Menschengeschlecht, das sich mir auf einigen häßlichen Blößen gezeigt hat, wiesder versöhnen, und meine Muse halbwegs nach dem Kochtus wieder einholen.

1783.

Um meines langen Schwankens zwischen mehrern dramatischen Stoffen los zu fenn, arbeite ich entschloffen und fest auf einen Don Carlos zu. 3ch finde, daß biefer Geschichte mehr Ginheit und Intereffe gum Grunde liegt, als ich bisber geglaubt, und daß fie mir Gelegenheit zu ftarken Zeichnungen und erschütternden Situationen giebt. Der Charafter eines feurigen, großen und empfindenden Junglings, ber zugleich ber Erbe einiger Kronen ift einer Königin, die durch den Zwang ihrer Empfindung bei allen Bortheilen ihres. Schicksals verunglückt - eines eiferfüchtigen Baters und Gemahls - eines graufamen und heuchlerischen Inquisitors und barbarischen Berzogs von Alba 2c. sollten mir, dächt' ich, wohl nicht mißlingen. Dazu fommt, daß man einen Mangel an folden deutschen Studen hat, die große Staatspersonen behandeln. Ghe ich mit Spaniens Sitten und Regierung befannt bin, fann ich meinen Plan nicht vollenden, und noch weniger eine Ausführung auf's Gerathewohl wagen. 3ch will in diefem Schau=

spiel es mir zur Pflicht machen, in Darstellung der Inquisition die prostituirte Menschheit zu rächen und ihre Schandsseden fürchterlich an den Pranger zu stellen. Ich will — und sollte mein Carlos dadurch für das Theater verloren gehen — einer Menschenart, welche der Dolch der Tragödie bis jest nur gestreift hat, auf die Seele stoßen.

### 1783.

Meine Luise Millerin\*) hat, außer der Bielfältigsteit der Charaftere und der Berwicklung der Handlung, der vielleicht zu freien Sathre und Berspottung einer vorsnehmen Narrens und Schurkenart, auch besonders den Mangel, daß Komisches mit Tragischem, Laune mit Schrecken wechselt, und obschon die Entwicklung tragisch genug ist, doch einige lustige Charaftere und Situationen hervorragen. Benn diese Fehler für die Bühne nichts Anstößiges haben, so glaube ich, daß man mit dem Uebrigen zufrieden sehn wird.

## 1783.

Ich stelle mir vor, jede Dichtung ist nichts anders, als eine enthusiastische Freundschaft oder platonische Liebe zu einem Geschöpf unseres Kopfs. Wir schaffen uns einen Charakter, wenn wir unsere Empsindungen und unsere historische Kenntniß von fremden in andere Mischungen bringen, bei den Guten das Plus oder Licht, bei Schlimmern das

<sup>\*)</sup> Cabale und Liebe, wie Schiller fpater fein Trauerfpiel nannte.

Minus ober ben Schatten vorwalten laffen. Gleichwie aus einem einfachen weißen Strabl, je nachdem er auf Alächen fällt, taufend und wieder taufend Farben entstehen, fo bin ich zu glauben geneigt, baß in unserer Seele alle Charaftere nach ihren Urstoffen schlafen, und durch Wirklichkeit und Natur oder kunftliche Täuschung ein dauerndes oder nur illusorisch ein augenblickliches Dasenn gewinnen. Alle Gebur= ten unferer Phantafie waren alfo zulett nur wir felbft. Aber was ift Freundschaft oder platonische Liebe benn anders, als eine wolluftige Berwechslung ber Wefen? oder die Anschauung unfrer felbst in einem andern Glafe? - Liebe, das große unfehlbare Rad ber empfindenden Schöpfung, ift aulett nur ein glücklicher Betrug. Erschrecken, entglüben, gerschmelzen wir für das fremde, uns ewig nie eigen werdende Geschöpf? Gewiß nicht. Wir leiden jenes Alles nur für uns, für das 3ch, deffen Spiegel jenes Geschöpf ift. 3ch nehme felbst Gott nicht aus. Gott, wie ich ihn mir bente, liebt den Seraph fo wenig, als den Burm, der ihn unwiffend lobt. Er erblickt fich, fein großes un= endliches Gelbft, in der unendlichen Natur umbergeftreut. In der allgemeinen Summe der Kräfte berechnet er augen= blidlich fich felbft - fein Bild fieht er aus der ganzen Dekonomie der Erschaffung vollständig, wie aus einem Spies gel zurudgeworfen, und liebt fich in dem Abrif, bas Bezeichnete in dem Beichen. Wiederum findet er in jedem einzelnen Geschöpf mehr oder weniger Trummer feines Bes

fens gerftreut. Diefes bilblich auszudrücken - fo wie bie Leibnitische Seele vielleicht eine Linie von der Gottheit hat, so hat die Seele der Mimose nur einen einfachen Bunkt, das Bermögen zu empfinden von ihr. Nach biefer Darftellung tomme ich auf einen reinen Begriff ber Liebe. Gleichwie feine Bollfommenbeit einzeln existiren fann, fon= dern nur diefen Namen in einer gewiffen Relation auf einen allgemeinen 3meck verdient, fo fann feine benkende Seele fich in fich felbst zurudziehen und mit fich begnügen. Ein ewiges nothwendiges Beftreben, zu diesem Binkel den Bogen zu finden, den Bogen in einem Birkel auszuführen, hieße nichts anders, als die gerftreuten Buge ber Schonbeit, die Glieder der Bollfommenheit in Ginen gangen Leib aufzusammeln. Das heißt mit andern Worten: Der ewige innere Sang, in das Rebengeschöpf überzugehen, daffelbe in fich hinein zu schlingen, es an sich zu reißen, ift Liebe. Und find nicht die Erscheinungen der Freundschaft und Liebe, vom fanften Sandedruck bis zur innigsten Umarmung, fo viele Meußerungen eines zur Bermischung ftrebenden Befens? - Jest war' ich auf dem Bunkt, zu dem ich durch eine Krummung geben mußte. Wenn Freundschaft und platonische Liebe nur eine Verwechslung eines fremden Be= fens mit dem unfrigen, nur eine Begehrung feiner Gigen-Schaft find, fo find beide gewiffermaßen nur eine andere Wirkung der Dichtungsfraft, oder beffer: das, was wir für einen Freund, und mas wir für einen Belden unferer Dichtung empfinden, ift eben das. - In beiben Källen führen wir und burch neue Bogen und Bah= nen, wir brechen uns auf andern Glächen, wir feben und unter andern Farben. Konnen wir ben Buftand bes Freundes feurig fühlen, fo werden wir uns auch für unfere poetischen Selden erwärmen. Aber die Folgerung, baß die Kähigkeit zur Freundschaft und platonischen Liebe sonach auch die Kähigkeit zur großen Dichtung nach fich ziehen muffe, wurde fehr übereilt fenn, denn ich fann einen gro-Ben Charafter durchaus fühlen, ohne ihn schaffen zu fon= nen. Das aber mare bewiesen mahr, daß ein großer Dichter wenigstens die Rraft zur höchsten Freundschaft befigen muß, wenn er fie auch nicht immer geäußert hat. Das ift unstreitig mahr, daß wir die Freunde unserer Belden febn muffen, wenn wir mit ihnen zittern, aufwallen, weinen und verzweifeln follen; daß wir fie als Menschen außer uns benten muffen, die une ihre geheimsten Gefühle vertrauen, und ihre Leiden und Freuden in unfern Bufen ausschütten. Unsere Empfindung ift also Refraction, feine ursprüngliche, sondern sympathetische Empfindung. Dann rühren und er= schüttern und entflammen wir Dichter am meiften, wenn wir felbft Furcht und Mitleid für unfere Belden gefühlt haben.

#### 1783.

Ein großer Philosoph, der mir nicht gleich beifallen will, hat gesagt, daß die Sympathie am gewissesten und

ftärkften durch Sympathie erwedt werde. Ich denke mir Diefen Cat in feinem gangen Umfange. Der Dichter muß weniger der Maler feines Belben, er muß mehr beffen Madchen, beffen Bufenfreund fenn. Der Antheil der Liebenden fängt taufend feine Ruancen mehr auf, ale ber icharffichtigfte Beobachter. Belden wir lieben, deffen Gutes und Schlimmes, Gluck und Ungluck genießen wir in größern Dofen, als welchen wir nicht fo lieben, und noch so gut kennen. Darum rührte mich Julius von Tarent mehr als Leffings Emilie, wenn gleich Leffing unendlich beffer als Leisewit beobachtet. Er war der Aufseher seiner Belden, aber Leisewit war ihr Freund. Der Dichter muß, wenn ich so sagen darf, fein eigner Lefer, und wenn ich so fagen darf, fein eignes Parterre und Bublifum fenn. Nun eine kleine Anwendung auf meinen Carlos. 3ch muß ge= fteben, daß ich ihn gewiffermaßen ftatt meines Madchens habe. 3ch trage ihn auf meinem Bufen, ich schwärme mit ihm durch die Gegend. Wenn er einst fertig ift, wird man mich und Leisewit an Don Carlos und Julius abmeffen - nicht nach der Größe des Pinfels, sondern nach dem Reuer ber Farben; nicht nach ber Stärke auf dem Inftrument, fondern nach dem Ton, in welchem wir fpielen. Carlos hat, wenn ich mich des Mages bedienen foll, von Chatfpegre's Samlet die Seele, Blut und Rerven von Leife= wik'ens Julius, und ben Buls von mir.

## 1783.

Vielleicht bin ich noch einmal so glücklich, den edlen Mann zu sinden, der mir so lange gefehlt hat, der es werth ist, daß er mich sammt allen meinen Schwächen und zerstrümmerten Tugenden besitze, denn er wird jene dulden, und diese mit einer Thräne ehren. Ich bin nicht, was ich hätte werden können. Ich hätte vielleicht groß wersden können, aber das Schicksal stritt zu früh wider mich. Ich möchte edlen Seelen zurufen: Liebt und schätzt mich wegen dem, was ich unter bessern Sternen geworden wäre, und ehrt die Absicht, die die Vorsicht in mir versehlt hat.

#### 1783.

Es war eine Zeit, wo mich die Hoffnung eines unsfterblichen Ruhms so gut, als ein Gallakleid ein Frauenstimmer, gekihelt hat. Jest gilt mir Alles gleich, und ich versschenke meinen dichterischen Lorbeer zu dem nächsten Boeuf a la mode, und trage meine tragische Muse zu einer Stallsmagd ab. Wie klein ist doch die höchste Größe eines Dichsters gegen den Gedanken, glücklich zu sehn. Ich möchte mit meiner Leonore sprechen: "Laß uns kliehen — laß in den Staub uns wersen all' dieses prahlende Nichts. Laß in romantischen Fluren ganz der Freundschaft uns leben. Unsere Seelen klar, wie über uns das heitere Himmelsblau, nehmen dann den schwarzen Hauch des Grams nicht mehr

an. Unfer Leben rinnt dann melodifc, wie die flotende Quelle zum Schöpfer."

# 1783.

Die Anmerkungen über meinen Fiesko finde ich im Ganzen sehr wahr. Borzüglich stimme ich dem Tadel meisnen Frauenzimmer-Charactere bei. Ich muß bekennen, daß ich an den zwei ersten Scenen des zweiten Acts mit einer Art von Widerwillen gearbeitet habe, der nunmehr dem seiner Leser nur zu sichtbar geworden ist. Zu gutem Glück sallen diese zwei Scenen, unbeschadet des Stücks, in der Amarbeitung ganz weg. Die blühende Sprache ist auf der Bühne mehr als auffallend, sie ist lächerlich, und solche lange Monologe ermüden. Der fünste Act wird eine Hauptsveränderung leiden, und überhaupt hosse ich das Stück in einer solchen Gestalt aufzustellen, daß man damit zufrieden seyn wird.

## 1783.

Mein Urtheil über den Schlenzheim\*) ift ganz nur die Folge der ersten Borstellung, und wenn ich meine Empfindungen dabei ganz einfach heraussagen soll, so wird meine Kritik nicht sehr zum Bortheil dieses Stücks ausfallen. Was es Kräftiges und Wahrhaftes für das Herz und das Auge hat, meine ich in dem übrigens elenden Grasen Waltron

<sup>\*)</sup> Schaufpiel von Spieg.

und Mercier's Deferteur ichon erfahren gu haben. Die beis ben erften Aufzuge möchten gelten, aber die Entwicklung in den letteren ift berglich schlecht. Bielleicht aber behaupten dergleichen Stude dennoch ihren Plat auf dem Schauplat, weil ihr Gegenstand handgreiflicher zu Gefichte liegt, als Sofintriguen in einer Emilia Galotti. Meine Rritif über Sidingen wollte ich bisber nicht gern aus einem franken Gebirn berauszimmern; fie wird fpater, aber defto gewif= senhafter erscheinen. Immer deucht es mich, eine Freiheit ju fenn, wenn ein jugendlicher Ropf die Arbeiten des reis fern Mannes, auch fogar bei gleichen Kähigkeiten, richten foll. Die Beantwortung der mir mitgetheilten theatrali= ichen Fragen wird eine fehr angenehme und fruchtbare Uebung für meine freien Augenblicke werden, und dann muß die Gegeneinanderhaltung vieler Auffage über denfelben Gegen= ftand bochft unterrichtend für den dramatischen Schriftftel= ler fenn.

# 1783.

Lange schon habe ich, nicht ohne Ursache, befürchtet, daß früher oder später mein Feuer für die Dichtkunst erstöschen würde, wenn sie meine Brodwissenschaft bliebe, und daß sie im Gegentheil neuen Reiz für mich haben müßte, sobald ich sie nur als Erholung gebrauchte, und nur meine reinsten Augenblicke ihr widmete. Dann nur kann ich mit ganzer Kraft und immer regem Enthusiasmus Dichter sehn

- dann nur hoffen, daß meine Leidenschaft und Fähigkeit fur die Runft durch mein ganges Leben fortdauern werde.

## 1783.

Wer meinen Charakter kennt, kennt auch meinen Hang zum einfachen, stillen Vergnügen und zu geräuschlosen Freusben. Man wird mir hoffentlich auch einräumen, daß ich in den Vergnügungen und der Verführung der großen Welt kein Neuling mehr bin, daß ich ein wohlbereitetes Gerz hineingebracht habe. Ich gestehe aufrichtig, daß zuweilen auch mich eine Trunkenheit umnebeln kann, aber sie wird gewiß bald versliegen.

## 1784.

Ein großer Theil Deutschlands weiß von meinen Bershältnissen gegen den Herzog von Bürttemberg und von der Art meiner Entsernung. Man hat sich für mich auf Unsfosten des Herzogs interessirt. Wie entsetzlich würde die Achtung des Publikums — und diese entscheidet doch mein ganzes zukünftiges Glück — wie sehr würde meine Ehre durch den Verdacht sinken, daß ich die Zurückfunst nach Bürttemberg gesucht, daß meine Umstände mich meinen ehes maligen Schritt zu bereuen gezwungen, daß ich die Versorsgung, die mir in der großen Welt sehlgeschlagen, auf's Neue in meinem Vaterlande suche. Die offene, edle Kühnsheit, die ich bei meiner gewaltsamen Entsernung gezeigt

habe, würde den Namen einer kindischen Uebereilung, einer dummen Brutalität bekommen, wenn ich sie nicht behaupte, Liebe zu den Meinigen, Sehnsucht nach dem Baterlande entschuldigt vielleicht im Herzen eines oder des andern redzlichen Mannes, aber die Welt nimmt darauf keine Rücksicht. Ich kann es nicht verhindern, wenn meine Freunde sich für mich bemühen. Nur das sage ich, daß ich, im Fall der Herzog meine Rücksehr erlauben sollte, dennoch mich nicht eher im Württembergischen blicken lassen werde, als bis ich einen Character habe, woran ich fleißig arbeiten will, im Fall er es aber nicht zugiebt, mich nicht werde enthalten können, den mir dadurch zugefügten Affront durch offenbare Sottisen gegen ihn zu rächen.

#### 1784.

An eine Person, die mit uns Freuden und Leiden theilt, die unsern Gefühlen entgegenkommt, und sich so innig, so diegsam in unsere Launen schmiegt, gekettet zu seyn — an ihrer Brust unsre Seele von tausend Zerstreuungen, taussend wilden Wünschen und unbändigen Leidenschaften abzuspannen, und alle Bitterkeiten des Glücks im Genuß der Familie zu verträumen — das ist wahre Wonne des Lesbens. So vortheilhaft ich aber auch von Verbindungen dieser Art denke, so wenig kann ich doch in meiner gegenwärtigen Lage davon Gebrauch machen; denn mein Schicksal, so sehr ich auch damit zufrieden bin, ist doch nur ein angenehmer

Traum meiner Jugend, den ich nie entschlossen war, ewig zu machen. Mein gegenwärtiges Leben taugt unvergleichzlich für meine vier und zwanzig Jahre. Aber wird es mich auch im dreißigsten noch reizen? Bielleicht darf ich mix einen kleinen Anspruch auf das, was man Glück nennt, erslauben. Wie würde mich eine Heirath von der Bahn zu demselben ablenken! Zwar habe ich über ein großes Glück meine eigne Capricen. Doch auch bei der größten Gleichzgültigkeit gegen Ruhm und glänzende Schickslale wäre eine Berheirathung mein Fall nicht. Mein ungestümer Kopf und warmes Herz würden keine Frau glücklich machen. — Mein Klima ist das Theater, in dem ich lebe und webe, und meine Leidenschaft ist glücklicherweise auch mein Amt.

### 1784.

Ich muß offen gestehen, so angenehm auch meine Berhältnisse in mancher Rücksicht sind, ich habe mein Leben noch nicht genossen. Allein und getrennt, ungeachtet meiner vielen Bekanntschaften bennoch einsam und ohne Führung, muß ich mich durch meine Dekonomie durchkämpsen, zum Unglück mit allem versehen, was zu unnöthigen Berschwendungen reizen kann. Tausend kleine Bekümmernisse, Sorgen, Entwürfe, die mir ohne Aushören vorschweben, zerstreuen meinen Geist, zerstreuen alle dichterischen Träume, und legen Blei an den Flug der Begeisterung. Hätt' ich Jemand, der mir diesen Theil der Unruhe abnähme, und mit herzlicher, warmer Theilnahme sich und mich beschäftigte — ganz könnte ich wieder Mensch und Dichter sehn, ganz der Freundschaft und den Musen leben. Ich bin noch nicht glücklich gewesen, und fast verzweisle ich, ob ich je in der Welt darauf Ansprüche machen kann.

## 1784.

Eine vortreffliche Frau habe ich fennen lernen, die Madame Albrecht\*). Gleich in ben erften Stunden fetteten wir uns fest aneinander; unfere Seelen verftanden fich. 3ch freue mich und bin ftolz, daß fie mich liebt, und daß meine Befanntichaft fie vielleicht gludlich machen fann. Gin Berg, gang zur Theilnahme geschaffen, über ben Rleinigkeitsgeift der gewöhnlichen Cirkel erhaben, voll edlen, reinen Gefühls für Wahrheit und Tugend, und felbst noch da verehrungs= werth, wo man ihr Geschlecht sonft nicht findet. 3ch ver= spreche mir göttliche Tage in ihrer Gesellschaft. Auch ift fie eine gefühlvolle Dichterin. Nur über ihre Lieblingsidee follte fie fiegen und vom Theater geben. Sie hat fehr gute Anlagen zur Schauspielerin, das ift mahr, aber fie wird mit Gefahr ihres Bergens, ihres ichonen und einzigen Ber= gens, auf dieser Bahn keine großen Schritte thun. Und thate fie diese auch, so bin ich der unmaßgeblichen Meinung. daß der größte theatralische Ruhm, der Name einer Clairon

<sup>\*)</sup> Die zu hamburg vor einigen Jahren in hohem Alter verstorbene Schauspielerin Sophie Albrecht.

und Dates, mit ihrem herzen zu theuer bezahlt sehn wurde. Mein dringende Bitte rettet vielleicht der Menschheit eine schöne Seele, wenn ich sie auch um eine große Actrice bestehle.

## 1784.

Noch immer trag' ich mich mit dem Lieblingsgedanken, zurückgezogen von der großen Welt, in philosophischer Stille, mir selbst, meinen Freunden und einer glücklichen Weis- heit zu leben; und wer weiß, ob das Schicksal, das mich bisher unbarmherzig genug herumwarf, mir nicht noch einmal eine solche Seligkeit gewähren wird. In dem lärsmendsten Gewühl, mitten unter den Berauschungen des Lebens, die man sonst Glückseligkeit zu nennen pslegt, waren mir doch immer jene Augenblicke am süßesten, wo ich in mein stilles Selbst zurücksehrte, in dem heitern Gesilde meiner schwärmerischen Träume umherwandelte, und hie und da eine Blume pslückte. Meine Bedürsnisse in der Welt sind viel und unerschöpslich, wie mein Chrzeiz; aber wie sehr schrumpft dieser neben meiner Leidenschaft zur stillen Freude zusammen!

#### 1784.

Es könnte geschehen, daß ich zur Aufnahme des Mannheimer Theaters ein periodisches dramaturgisches Werk unternähme, worin Aufsähe, welche mittelbar oder unmittelbar

an das Geschlecht ber Drama's ober an die Rritif beffelben grengen, Blat haben follen. Meiner Meinung nach mußte aus der Churfürftlich deutschen Gesellschaft in Mannheim ein engerer Ausschuß von allenfalls fechs ber Sache fundis gen Mitgliedern zur Beurtheilung der Stude und ihrer Bor= ftellung auf der Buhne gewählt werden, welcher pflichtmäßig gehalten ware, fchriftlich feine Meinung zu fagen. - 3ch glaube, daß unfere Buhne noch einmal fo viel wurde, wenn die von mir beabsichtigte Dramaturgie ein eigentlich pe= riodisch fortlaufendes Werk, und nicht ein bloger Beitrag zu einem gemeinschaftlichen, vielleicht mit den trockenften Auffäten beschwerten, und alle Jahre nur einmal erschei= nenden Buche ware. 3ch weiß wohl, daß das Journal der Gesellschaft aufhören wird, intereffant zu fenn, wenn ich mit dem dramatischen Theil deffelben gurudtrete. Ich wollte auch beinahe darauf wetten, daß der Berlag aufgegeben wird, wenn diefer Artifel davon ausgeschloffen werden follte. Aber eben barum hatte ich für die Aufnahme unfrer Buhne fo fehr gewünscht, daß ich in den Stand gesett worden ware, Die Dramaturgie für mich allein in die Belt zu schicken. Da ich höre, daß das Theater feinen Schritt für mich thun fonne, und ich von dem Buchhandler feine hinlangliche Be-Iohnung für meine Mube in diefer Sache erwarten fann, fo fürchte ich Alles für meinen schönen Entwurf. 3ch befenne aufrichtig, es thut mir leid, daß eine Anftalt, Die der hiefigen Buhne fo glanzende Aussichten eröffnete,

durch ein fo geringes Sinderniß scheitern foll, und doppelt webe thut es mir, weil ich fühle, was und wie viel ich zum Ruhm unfrer Bühne würde gethan haben.

#### 1784.

3ch bin jest mehr als je über ein neues Schauspiel verlegen. Woher ich nur Briefe bekomme, dringt man darauf, ich möchte ein großes bistorisches Sujet, vorzüglich meinen Carlos gur Sand nehmen, wovon Gotter ben Blan au Geficht bekommen und groß befunden hat. Freilich ift ein gewöhnliches burgerliches Sujet, wenn es auch noch fo herrlich ausgeführt wird, in den Augen der großen, nach außerordentlichen Gemälden verlangenden Belt niemals von ber Bedeutung, wie ein fühneres Tableau, und Gin Stud. wie diefes, erwirbt dem Dichter und auch dem Theater, dem es angehört, schnellern und größern Ruhm, als drei Stude, wie jenes. Carlos wurde nichts weniger fenn, als ein politisches Stud, sondern eigentlich ein Familiengemälde in einem fürftlichen Saufe, und die ichredliche Situation eines Baters, der mit seinem eignen Sohne so unglücklich eifert, Die schrecklichere Situation eines Sohns, der bei allen Anfpruchen auf das größte Ronigreich der Belt ohne Soffnung liebt, und endlich aufgeopfert wird, mußten, denke ich, hochft intereffant ausfallen. Alles, was die Empfindung emport, murde ich ohnehin mit größter Sorgfalt vermeiben. Es ift ein herrliches Gujet, vorzüglich für mich. Bier große Charactere, beinahe von gleichem Umfang, Carlos, Philipp, die König in und Alba öffnen mir ein unendliches Feld. Ich kann mir jett nicht verbergen, daß ich so eigensinnig, vielleicht so eitel war, meine Phantasie in die Schranken des bürgerlichen Kothurns einzäunen zu wollen, da die hohe Tragödie ein so fruchtbares Feld, und für mich, möcht' ich sagen, da ist; da ich in diesem Fache größer und glänzender erscheine und mehr Dank und Erstaunen wirken kann, als in keinem andern; da ich hier vielleicht nicht erreicht, in andern übertroffen werden könnte. Froh bin ich, daß ich nunmehr so ziemlich Meister über den Jamben bin. Es kann nicht sehlen, daß der Bers meinem Carlos sehr viel Würde und Glanz geben wird.

### 1784.

Ich habe meine Zeit zwischen eigner Arbeit und französischer Lectüre getheilt. Das Lettere erweitert meine dramatische Kenntniß und bereichert meine Phantasie. Auch
hoff' ich dadurch zwischen zwei Extremen, englischem und französischem Geschmack, in ein heilsames Gleichgewicht zu kommen. Dabei nähre ich insgeheim eine kleine Hoffnung, der
deutschen Bühne mit der Zeit durch Bersetzung der classischen Stücke Corneille's, Racine's, Crebillon's und Boltaire's eine wichtige Eroberung zu verschaffen. Ich bin
ganz wieder in Thätigkeit, und glaube gewiß, daß ich in
dieser Zeit wieder einbringen werde, was mich meine beis-

nahe jahrelange Unpählichkeit, die meinen ganzen Kopf verwüstete, hat versäumen lassen. Durch mich allein wird und muß unser Theater einen Zuwachs an vielen vortresslichen neuen Stücken bekommen, worunter Macbeth und Timon, und einige französische sind. Nach dem Carlos gehe ich an den zweiten Theil der Käuber, welcher eine völlige Apologie des Berfassers über den ersten Theil seyn soll, und worin alle Immoralität in die reinste Moral sich auslösen soll. Auch dies ist ein unermeßliches Feld für mich. Man hat mir meine Planschwinderei vorgeworsen. Aber wenn man abrechnet, wie oft und wie viel Kränklichkeit und üble Laune gegen meinen besten Willen gestritten haben, so wird man wenigstens zugeben, daß dergleichen leere Entwürse nicht aus dem Wesentlichen meines Characters sließen.

#### 1784.

Bor einigen Tagen widerfährt mir die herrlichste Uebersraschung von der Welt. Ich bekomme ein Paket aus Leipzzig, und finde von vier ganz fremden Personen\*) Briefe voll Wärme und Leidenschaft für mich und meine Schriften. Zwei Frauenzimmer, sehr schöne Gesichter, waren darunter. Die eine hatte mir eine kostbare Brieftasche gestickt. Die

<sup>\*)</sup> L. F. Huber (geb. 1764 zu Paris, geft. 1804 zu Ulm), Chr. G. Körner (geb. 1756 zu Leipzig, geft. 1831 zu Berlin), bessen Braut Minna Stock (geb. 1762 zu Nürnberg, gest. 1843 zu Berlin) und beren Schwester Dora (geb. 1760 zu Nürnberg, gest. 1832 zu Berlin).

Andere fich und die drei andern Bersonen gezeichnet. Gin Dritter batte ein Lied aus meinen Raubern in Mufit gefett, um etwas zu thun, bas mir angenehm mare. Go fom= men mir zuweilen gang unverhoffte Freuden, die defto ichatbarer find, weil freier Bille und eine von jeder Rebenabs ficht reine Empfindung und Sympathie der Seelen die Erfinderin ift. Go ein Geschenk von gang unbekannten Sanden - durch nichts als die bloke reinste Achtung hervorgebracht. und aus keinem andern Grunde, als nur für einige veranuate Stunden, die man beim Lefen meiner Broducte genoß, erkenntlich zu fenn, ein folches Geschent ift mir gros Bere Belohnung, als der laute Buruf der Belt, die einzige Entschädigung für taufend trübe Minuten. Und wenn ich bas nun weiter verfolge und mir denke, daß in der Belt vielleicht mehr folche Cirkel find, die mich unbekannt lieben und sich freuen mich zu fennen, daß vielleicht in hundert und mehr Jahren, wenn auch mein Staub ichon lange verwest ift, man mein Andenken segnet, und mir noch im Grabe Thranen und Bewunderung gollt - bann freue ich mich meines Dichterberufs, und verföhne mich mit Gott und meinem oft harten Berhangniß.

#### 1784.

Früh verlor ich mein Baterland, um es gegen bie große Welt auszutauschen, die ich nur eben durch die Ferns röhre kannte. Ein seltsamer Migverstand der Natur hatte

mich in meinem Geburtsorte jum Dichter verurtheilt. Reiaung für Boefie beleidigte die Gefete bes Inftitute, worin ich erzogen ward, und widersprach dem Blan feines Stifters. Acht Sabre rang mein Enthufiasmus mit der mili= tärischen Regel. Aber Leidenschaft für Die Dichtfunft ift feurig und fart, wie die erfte Liebe. Bas fie erftiden follte, fachte fie an. Berhältniffen zu entfliehen, die mir eine Folter waren, ichweifte mein Berg in eine Ibeenwelt aus. Aber unbefannt mit der wirklichen, von welcher mich eiserne Stabe ichieden; unbefannt mit Menichen - benn Die vierhundert, die mich umgaben, waren ein einziges Befchopf, der getreue Abguß eines und eben diefes Modells, von welchem die plastische Natur sich feierlich lossagte unbekannt mit den Reigungen freier, fich felbit überlaffenen Befen - benn bier tam nur eine gur Reife, die ich jest nicht nennen will; jede übrige Rraft des Willens erschlaffte, indem eine einzige fich convulfivisch spannte; jede Eigenbeit, jede Ausgelaffenheit der taufendfach spielenden Natur gieng in dem regelmäßigen Tempo der herrschenden Ord= nung verloren - unbekannt mit dem ichonen Geschlecht -Die Thore dieses Instituts öffnen fich, wie man wiffen wird, Frauenzimmern nur, ebe fie anfangen intereffant zu merben, und wenn fie aufgehört haben es zu febn - unbefannt mit Menichen und Menschenschicksal, mußte mein Binfel nothwendig die mittlere Linie zwischen Engel und Teufel verfehlen, mußte er ein Ungeheuer hervorbringen, dem ich

nur darum Unsterblichkeit wünschen möchte, um das Beisspiel einer Geburt zu verewigen, die der naturwidrige Beisschlaf der Subordination und des Genius in die Welt setzte. Ich meine die Räuber. Dies Stück ist erschienen. Die ganze sittliche Welt hat den Versasser als einen Beleidiger der Majestät vorgefordert.' Seine ganze Verantwortung sei das Klima, unter dem es geboren ward. Wenn von den unzähligen Flugschriften gegen die Käuber eine einzige mich trifft, so ist es diese, daß ich zwei Jahre vorher mir ansmaßte, Menschen zu schildern, ehe mir noch einer begegsnet war.

# 1784.

Die Räuber kosteten mir Familie und Baterland. In einer Epoche, wo noch der Ausspruch der Menge unser schwankendes Selbstgefühl lenken muß, wo das warme Blut eines Jünglings durch den freundlichen Sonnenblick des Beifalls munterer fließt, tausend einschmeichelnde Ahnungen künstiger Größe seine schwindelnde Seele umgeben, und der göttliche Nachruhm in schwindelnde Seele umgeben, und der göttliche Nachruhm in schwindelnde Seele umgeben, das ungehofft und unverdient aus entlegenen Provinzen mir entsgegenkam, untersagte man mir in meinem Geburtsort, bei Strafe der Festung, zu schreiben. Mein Entschluß ist beskannt. Ich verschweigs das Uebrige. Nunmehr sind alle meine Berbindungen ausgelöst. Das Publikum ist mir jest

Alles, mein Studium, mein Souveran, mein Vertrauter. Ihm allein gehöre ich jetzt an. Bor diesem und keinem andern Tribunal werde ich mich stellen. Dieses nur fürcht' ich und verehr' ich. Etwas Großes wandelt mich an bei der Borstellung, keine andere Fessel zu tragen, als den Aussspruch der Welt, an keinen andern Thron zu appelliren, als an die menschliche Seele.

#### 1784.

Nach fo vielen Journalen, gelehrten und empfind= famen Beitungen, welche Deutschland von Jahr zu Jahr überschwemmen, bin ich ungewiß, wie das Publikum meine Rheinische Thalia aufnehmen wird. Bu oft icon geschah es, daß hinter die heiligen Worte Batriotismus und all= gemeines Befte die Speculation eines Raufmanns. fich flüchtete. Der Receß meiner Borganger - nur wenige will ich ausnehmen - hat den Liebhaber abgeschreckt. Sie haben, wie Macbeth feine Begen beschuldigt, unfrem Dhr Bort gehalten, aber es unfrer Soffnung gebrochen. Blin-- des Bertrauen des Publikums ift das Einzige, woran ich appelliren fann. Mein Journal wird jedem Gegenstand offen fteben, ber ben Menschen im Allgemeinen intereffirt und unmittelbar mit feiner Gludfeligfeit zusammenhängt. Also alles, was fähig ift, den sittlichen Sinn zu verfei= nern und im Gebiet des Schonen liegt, alles, mas Berg und Gefdmad veredeln, Leidenschaften reinigen und allgemeine Bolfsbildung wirken kann, ift in dem Blan meines Jours nals begriffen.

### 1784.

Losgesprochen von allen Geschäften, über jede Rücksicht hinweggeset, ein Bürger des Universums, der jedes Menschengesicht in seine Familie aufnimmt, und das Interesse des Ganzen mit Bruderliebe umfaßt, fühle ich mich aufgefordert, dem Menschen durch jede Decoration des bürgerlichen Lebens zu folgen, in jedem Cirkel ihn aufzussuchen, und — wenn ich mich des Bildes bedienen darf, die Magnetnadel an sein Herz hinzuhalten. Neugesundene Räder in dem unbegreislichen Uhrwert der Seele, einzelne Phänomene, die sich in irgend eine merkwürdige Berbesserung oder Berschlimmerung auslösen, sind mir, ich gesteh es, wichtiger, als die todten Schäße im Cabinet des Antikensammlers oder ein neu entdeckter Nachbar des Saturnus, dem doch der glüchliche Finder seinen Namen sogleich in die Ewigkeit aufladet.

## 1784.

Die Geschichte und Dramaturgie des Theaters zu Mannheim wird einen anschnlichen Plat in meiner Thalta behaupten, und dies um so mehr, da ich mit dieser Bühne in keiner Berbindung stehe, also keine Rücksicht mein Urstheil binden oder verfälschen kann. Unter dem zahllosen

Beer deutscher Truppen, die entweder ber verzweifelte Ginfall eines ruinirten Sagardsviels, oder das blinde Katum, wie Die Atome des Epifur, zusammenblies - Die gleich der Seuche am Mittag herumschleichen und die erwürgte Tragödie auf dem Baradebett ausstellen - ift die Mannheimer Bubne eine der wenigen, die durch Wahl entstanden und burch ein gewiffes Runftspftem dauern. Es verfteht fich alfo, daß feiner der Rrämerkniffe, womit fonft nur die Radelsführer von Romödienbanden ihrer ichlechten Sache zu Gulfe kommen (modifche Klitter, Saufung neuer, wenn auch gebrandmarkter Stude, Speculationen auf den herrichenden Geschmad, wenn diefer auch aus Lappland oder Sibirien ftammte), daß feine der Taschenspielerfunfte, wos mit nur eine ausgehungerte Rotte von Theaterprofessionisten fich durch das Bublifum bettelt, bei der hiefigen Bubne ftattfinden fann. Der Geift der Runft muß bier naturlicher Beife das Gange befeelen, höhere Schönheit fann hier unmöglich niedrigem Eigennut erliegen. Und nach eben Diesem großen Magstabe, unter welchen fich diese Buhne von felbst schon gestellt hat, wird auch die Rritif fie be= handeln. Gie wird die Bahl der Stude, dem fittlichen und afthetischen Berthe nach, beurtheilen, Die Bertheilung der Rollen und deren geheime oder offenbare Grunde que fammenfuchen, und dann den Beifall oder Tadel des Bubli= tums forgfältig prufen. In einer ichwankenden Runft, wie Die dramatische und mimische ift, wo des Schauspielers

Eitelkeit den beschimpfenden Beifall des rohen Hausens oft so hungrig verschlingt, so gern mit der Stimme der Wahrsbeit verwechselt, kann die Kritik nicht streng genug sehn. Mehr als einmal hab' ich die Bemerkung gemacht, wie glücklich der nach Lob geizende Künstler sein Spiel — und wenn er Schriftsteller war, seine Dichtung — auf die Geistessschwäche seines Publikums ausrechnete und seinen bessern Genius dieser allgemeinen Dirne zum Opfer brachte, eine Liebkosung zu erschleichen. Es kann sehn, daß er insgeheim vielleicht einer Gunst sich schamte, die so gar leicht zu haben war. Aber der entwürdigte Genius rächte bald nacher diese Abtrünnigkeit, und stieß ihn auch von sich in einer kritischen Stunde.

# 1784.

Ueberzeugt, daß Bewunderung selten, gerechter Tadel immer verbessert, daß der größere Künftler zugleich der bescheidenere ist, und mit Schamröthe zuhört, wenn die bestochenen Zuschauer sich in seiner Glorie übereilen — sest versichert, daß der stolzere Kopf ein Rauchwerk verachten werde, worin nur schlechtere Bühnen ihre todtkranken Gögen baden, werde ich in meiner Dramaturgie keins der gewöhnlichen Theaterjournale zum Muster nehmen, mehr aber durch offenherzige Zweisel dem Schauspieler und Schauspieldichter einen Beweis meiner Achtung geben. Nur entschiedenes Berdienst soll genannt werden. Usurpirten Ruhm

werde ich freiwillig widerlegen, den Stümper aber in dem einzigen Fall berühren, wenn sein schreckliches Exempel belehren kann. Uebrigens geb' ich zum Boraus die Erklärung, daß ich die Grenzen erkenne und verehre, die den Dilettanten vom Kenner scheiden, und eine unergründliche Kunft, wie zuverlässig die theatralische, für viel zu ehrwürdig achte, als ihm mein einzelnes — vielleicht angestecktes — Gefühl zum Richter aufzudringen. Ueber den Dichter kann oftmals eine gesunde Empfindung — über den Schauspieler nur die Mehrheit der Kenner sprechen. Eben darum werden die Urtheile in meiner Thalia (wenn sie entscheiden), jederzeit Resultate mehrerer Stimmen seyn, die sich in Einem Ausspruch vereinigten.

## 1784.

Ich weiß nicht, welchem politischen Rassinement ich es eigentlich zuschreiben soll, daß unsere Schauspieler — doch meine ich nicht alle — die Convenienz bei sich gestroffen haben, schlechten Dialog durch gutes Spiel zu erheben, und guten durch schlechtes zu verderben. Es ist das kleinste Merkmal der Achtung, das der Schauspieler dem Dichter geben kann, wenn er seinen Text memorirt. Auch diese kleine Zumuthung ist mir nicht erfüllt worden. Es kann mir Stunden kosten, bis ich einem Perioden die bestmöglichste Aundung gebe, und wenn das geschehen ist, so bin ich dem Verdruß ausgesest, daß der Schauspieler

meinen mubsam vollendeten Dialog nicht einmal in qutes Deutsch verwandelt. Seit wie lange ift's Mode, daß Schauspieler ben Dichter ichulmeiftern? 3ch habe ftatt meines Textes nicht felten Unfinn anhören muffen. Benn unfere Berren Schauspieler einmal die Sprache in der Ge= walt haben werden, bann ift es allenfalls auch Beit, bag fie ihrer Bequemlichkeit mit Extemporiren gu Gulfe fommen. Es thut mir leid, daß ich diese Anmerkung machen muß; noch mehr aber verdrießt es mich, daß ich diese un= angenehme Erscheinung nur auf Rechnung ihres guten Billens und nicht ihrer Runft fcreiben fann; daß eben Diese Schauspieler, die in mittelmäßigen Stücken vortrefflich, ja groß gewesen find, in den meinigen gewöhnlich unter fich felbst finten. Dir felbst tann zwar an diefem Umftand wenig liegen, benn ich glaube behaupten zu durfen, daß bisher das Theater mehr durch meine Stude gewonnen hat, als meine Stude burch das Theater. Niemals aber werde ich mich in den Kall feten, den Werth meiner Arbeit von diesem abhängig zu machen. Ich glaube und hoffe, daß ein Dichter, der drei Stude auf die Schaubuhne brachte, worunter die Räuber find, einiges Recht hat, Mangel an Achtung zu rugen.

### 1785.

Wenn uns ber naturliche Stolz — fo nenne ich bie erlaubte Schägung unfres eigenthumlichen Werths — in

feinem Berhältniß bes burgerlichen Lebens verlaffen foll. fo ift wohl das erfte diefes, daß wir uns felbst zuvor die Frage beantworten, ob das Geschäft, dem wir den beften Theil unfrer Geiftestraft bingeben, mit der Burde unfres Beiftes fich vertrage, und die gerechten Anspruche bes Gangen auf unfern Beitrag erfülle. Richt immer blos die höchfte Spannung der Kräfte - nur ihre edelfte Unwen= dung fann Größe gemähren. Je erhabener das Biel ift. nach welchem wir ftreben, je weiter, je mehr umfaffend der Rreis, worin wir uns üben, defto höher fteigt unfer Muth, defto reiner wird unfer Gelbftvertrauen, defto unabbangiger von der Meinung der Belt. Dann nur, wenn wir bei und felbst erft entschieden haben, mas wir find und was wir nicht find, nur dann find wir ber Gefahr entgangen, von fremdem Urtheil zu leiden - durch Be= wunderung aufgeblafen, oder durch Geringschätzung feig zu merden

# 1785.

Woher kommt es — diese Bemerkung hat sich mir aufgedrungen, seitdem ich Menschen beobachte — woher kommt es, daß der Amtsstolz so gern in entgegengesetztem Berhältnisse mit dem wahren Berdienste steht? daß die Meisten ihre Anforderungen an die Achtung der Gesellschaft in eben dem Grade verdoppeln, in welchem sich ihr Einsluß auf dieselbe vermindert? — Wie bescheiden erscheint nicht

oft der Minifter, ber das Steuerruber bes Landes führt, und bas große Shftem ber Regierung mit Riefentraft malat, neben dem fleinen Siftrionen, der feine Berords nungen zu Bapier bringt - wie bescheiden ber große Be= lebrte, ber die Grenzen des menichlichen Denkens erweiterte und die Sackel der Aufflarung über Welten schimmern ließ, neben bem dumpfen Bedanten, ber feine Quartbande butet? - Man verurtheilt den jungen Mann, der, gebrungen von innerer Rraft, aus dem engen Rerfer einer Brodwiffenschaft beraustritt und dem Rufe des Gottes folat. ber in ihm ift. Ift bas die Rache der fleinen Beifter an bem Genie, bem fie nachzuklimmen verzagen? Rechnen fie vielleicht darum ihre Arbeit höher, weil fie ihnen fo fauer wurde? Trodenheit, Ameisenfleiß und gelehrte Tagloh= nerei werden unter dem ehrwurdigen namen Grundlich= feit, Ernft und Tieffinn geschätt, bezahlt und bewundert. Richts ift bekannter, und nichts gereicht zugleich der ge= funden Bernunft mehr zur Schande, als der unverföhn= liche Bag, die stolze Berachtung, womit Facultäten auf freie Runfte herabsehen, und diese Berhältniffe werden forterben, bis fich Gelehrsamkeit und Geschmack, Bahrheit und Schönheit als zwei verföhnte Geschwifter umarmen.

#### 1785.

Die dramatische Runft sest mehr voraus, als jede andere von ihren Schwestern. Das höchste Produkt dieser Schiller's Selbsicharatterifit,

Gattung ift auch vielleicht bas bochfte bes menfchlichen Geiftes. Das Suftem der förperlichen Anziehung und Chaffveare's Julius Cafar - es fteht babin, ob die Runge ber Bage, worin höhere Geifter Die menschlichen wägen, um einen mathemathischen Bunft überschlagen wird. Benn dies entschieden ift - und entschied nicht der unbestechliche Richter, die Nachwelt? - warum follte man nicht por allen Dingen babin befliffen fenn, die Burbe einer Runft außer Zweifel zu feten, deren Ausübung alle Rrafte der Ceele, des Geiftes und des Bergens beschäftigt? Es ift Berbrechen gegen fich felbft, Mord der Talente, wenn das nämliche Dag von Fähigkeit, welches dem hoch= ften Intereffe ber Menschheit wurde gewuchert haben, an einem minder wichtigen Gegenstande undankbar verschwendet wird. Ift es wirklich noch zweifelhaft, ob du vom Simmel berftammft, find alle beine geprahlten Ginfluffe wirklich nur icone Chimaren beiner Bewunderer, ift die Menichbeit nicht beine Schuldnerin - o fo gerreiße beinen un= fterblichen Lorbeer, Thalia, lag beine Bofaunen von ihr schweigen, ewige Fama! Jene bewunderte Jphigenie war nichts, als ein schwacher Augenblick ihres Schöpfers, der feiner Burde vergaß - ber gepriefene Samlet nichts als eine Majestätsverletzung gegen ben himmlischen Genius.

1785.

Ueber keine Runft ift, fo viel ich weiß, mehr gefagt und geschrieben worden, als über die dramatische, über feine weniger entschieden, als über biefe. Die Belt hat fich hier, mehr als irgendwo, in Bergötterung und Berdammung getheilt, und die Wahrheit ging verloren burch Uebertreibung. Der hartefte Angriff, den fie erleiben tonnte, geschah von einer Seite, wo er nicht zu erwarten war. - Der Leichtsinn, die Frechheit, auch felbft die Abscheulichkeit berer, die fie ausüben, fann ber Runft felbft nicht zur Laft fallen. Die meiften eurer bramatischen Schilderungen, und felbft die am meiften gepriefenen, was find fie anders, fpricht man, ale feine, verftedte Giftmischerei, funftlich aufgeputte Laster, weichliche ober groß= fprecherische Tugenden? Eure Repräsentanten der Menschheit, eure Runftler und Runftlerinnen, wie oft Brandmark bes Namens, den fie tragen, Parodien ihres geweihten Amtes, wie oft Auswurf der Menschheit? Eure gerühmte Schule ber Sitten, wie oft nur die lette Buflucht bes gefättigten Lurus? Gin Sinterhalt des Muthwillens und der Sathre? Wie oft diese hohe göttliche Thalia eine Spaßmacherin bes Bobels, eine Staubleckerin an fehr fleinen Thronen? Alle diefe Ausrufungen find unwiderleglich mahr; doch trifft feine einzige die Buhne. Chriftus=Religion mar das Feldgeschrei, als man Amerika entvölkerte - Chriftus= Religion zu verherrlichen, mordeten Damiens und Ravaillac, und schoß Carl der Neunte auf die fliebenden Sugonotten. Bem aber wird es einfallen, die fanftmuthigfte ber Reli= gionen einer Schandthat zu bezüchtigen, von der auch die rohe Thierheit sich seierlich lossagen wurde? Eben so wenig darf die Kunst es entgelten, daß sie in Europa nicht ist, was sie in Asien war, im achtzehnten Jahrhundert nicht ist, was unter Aspasia und Peritses. Genug für sie, daß sie es damals gewesen, und daß die Nation, bei welcher sie blübte, noch jest unser Muster ist.

#### 1785.

Die Ursache, warum das Publikum meinen Carlos in Bruchstücken empfängt, ist keine andere, als der Wunsch, Wahrheit darüber zu hören, ehe ich dies Trauerspiel wirk- lich vollende. Bei dem anhaltenden starren Sinsehen auf die nämliche Fläche kann es nicht anders kommen, als daß die Augen, auch des schärssten Beobachters, anfangen, trübe zu werden und die Objecte verwirrt durch einander schwimmen. Wenn der Dichter nicht Gesahr lausen will, sich in seinen eigenen Irrgängen zu verwickeln und über der ängstlichen Farbenmischung des Details die Perspective des Ganzen zu verlieren, so ist es nöthig, daß er zuweilen aus seinen Illusionen heraustrete, daß seine Phantasie von ihrem Gegenstande erkalte und fremde Empfindung seine eigene zurückweise.

### 1785.

Mit den Lieblingsneigungen unfres Geistes geht es uns beinahe wie mit unsern Mädchen. Endlich werden wir blind für ihre Fleden, und ftumpf durch Genug. Dort, wie bier, find furge Entfernungen, fleine Spannungen oft beilfam, die erlöschende Gluth des Affects wieder anzublafen. Die Klamme ber Begeisterung ift feine ewige Klamme. Dft ift es nöthig, daß fie von außenher borge und fich burch fompathetische Reibung erneuere. Wie schätbar find einem Dichter bier geschmachvolle fühlende Freunde, bie über feine Schöpfungen machen, und bas neugeborene Rind feines Genius mit liebevoller Sorgfalt warten und pflegen! - Diefer Dienft ift es, ben ich bei Borlegung der Fragmente meines Don Carlos mir von dem Publifum erbitte. Jeder Leser und jede Leserin, welche Wohlwollen genug für mich in ihrem Bufen fublen, um für die claffifche Bollfommenheit meines Werks bekummert zu fenn euch aber insbesondere, Schriftfteller meines Baterlandes, beren Namen ber Ruhm bereits unter ben Sternen aufftellte, die ihr feine schönere Beschäftigung mehr übrig findet, als eurem Schuler und Freunde noch die Sand gu reichen und ihn zu eurer Gemeinschaft emporquziehen euch alle fordere ich auf, diefen Berfuch eurer Aufmerkfam= feit werth zu achten, und mir den Ausspruch eures Gefühls mit der ftrengsten Offenheit mitzutheilen. 3ch erschrecke por eurem Tadel nicht. Das Urtheil über Diese Kragmente - es falle aus, wie es wolle - wird mich nie in Berlegen= beit fegen, benn es ift meine lette Inftang nicht. 3ch nehme es für nichts anders, als den belehrenden Wint

eines fritischen Freundes, den ich zu Reinigung meiner Arbeit benuten fann. Die Nachwelt ift meine Richterin. Bas ich bei meinen Zeitgenoffen verderbe, feht noch immer in meiner Dacht, wieder gut zu machen. Die Fehler bes Junglings rechnet man ja dem Manne nicht mehr an. Aber die Nachwelt verdammt ohne Beklagten, ohne Sachwalter, ohne Beugen. Das Bert lebt, und fein Schöpfer ift nicht mehr. Die Frift zur Berantwortung ift vorbei; was ein= mal verloren ift, läßt fich nicht mehr einbringen. Bon diesem Gerichtshof läßt fich an feinen dritten mehr appel= liren. Bie willtommen foll mir also die Burechtweifung fenn, welche mir über die Gebrechen meiner Dichtung die Augen öffnet, und mir vielleicht dazu dienen fann, fie besto fleckenfreier der strengern Butunft zu übergeben. Findet der Renner ichon diese erfte Anlage frank, vermißt er bier schon die Gesundheit, die lebendige Rraft, die ihr Dauer versichert, so mandere die gange Stigge gum Feuer.

### 1785.

Die Geschichte des unglücklichen Don Carlos und seiner Stiesmutter, der Königin, ist eine von den interessantesten, die ich kenne. Aber ich zweisle sehr, ob sie so rührend als erschütternd ist. Rührung, glaub' ich, ist hier ganz nur das Berdienst des Dichters, der unter den vielerlei Arten der Behandlung gerade diesenige zu wählen weiß, welche die widrige harte des Stoss zu weicher Delicatesse

berabstimmt und milbert. Gine Leidenschaft, wie die Liebe bes Bringen, beren leifeste Meußerung Berbrechen ift, die mit einem unwiderruflichen Religionegefet ftreitet, und fich ohne Aufhören an der Grenzmauer der Natur zerschlägt, kann mich ichaudern, aber ichwerlich weinen machen. Gine Fürftin wiederum, beren Berg, beren gange weibliche Glückseligkeit einer traurigen Staatsmarime hingeschlachtet worden, die durch die Leidenschaft des Sohns und des Baters aleich unmenschlich gemißhandelt wird, kann mir wohl Murren gegen Borficht und Schickfal, Bahneknirichen gegen weltliche Conventionen abnöthigen, aber wird fie mir auch wohl Thränen entlocken? - Benn diefes Trauersviel schmelzen foll, so muß es, wie mich deucht, durch die Situation und ben Character König Philipp's geschehen. Auf der Wendung, die man diesem giebt, ruht vielleicht das ganze Gewicht der Tragodie. Mein Plan ift auf. gleiche Beise vereitelt, wenn ich bei Philipp's Darftellung den frangöfischen Scribenten folge, als wenn ich bei Carlos Schilberung ben Ferraras zum Grunde lege. Man er= wartet, ich weiß nicht welches Ungeheuer, sobald von Phi= lipp dem Zweiten die Rede ift. Mein Stud fallt gufammen, sobald man ein solches darin findet, und doch hoffe ich der Geschichte - das heißt, der Rette von Begebenheiten — getreu zu bleiben. Es mag zwar ein gothisches Ansehen haben, wenn fich in ben Gemalden Bhilipp's und feines Cohnes zwei bochft verschiedene Sabrbunderte ans ftogen, aber mir lag es daran, den Menschen zu rechts fertigen, und konnt' ich das wohl anders und beffer, als durch den herrschenden Genius seiner Zeiten?

## 1785.

Ein vollkommenes Drama foll, wie und Bieland fagt, in Berfen geschrieben fenn, oder es ift fein vollfommenes, und fann für die Ehre ber Nation gegen bas Ausland nicht concurriren. Nicht als ob ich auf das lets tere Anspruch machte, sondern weil ich die Bahrheit jenes Ausspruchs überzeugend erfannte, habe ich den Don Carlos in Samben entworfen. Aber in reimfreien Samben benn ich unterschreibe Wielands zweite Forderung, daß der Reim zum Befen bes auten Drama's erforderlich fei, fo wenig, daß ich ihn vielmehr für einen unnatürlichen Lugus bes frangofischen Trauerspiels, für einen troftlosen Behelf iener Sprache, fur einen armfeligen Stellvertreter bes mahren Bohlflangs erflare - in der Epopoe verfieht fich's, und in der Tragodie. Sobald uns die Frangofen ein Meifterftuck biefer Gattung in reimfreien Berfen zeigen, fo geben wir ihnen ein ähnliches in gereimten.

# 1785.

Es wird kaum nothig febn, ju bemerken, daß Don Carlos fein Theaterftud werden kann. 3ch habe mir die

Freiheit genommen, jene Grenze zu überschreiten, und werbe alfo hoffentlich nach jenem Dafftabe nicht beurtheilt werden. Die bramatische Einkleidung ift von einem weit allgemeis nern Umfange, ale die theatralifche Dichtfunft, und man wurde der Boefie eine große Proving entziehen, wenn man den handelnden Dialog auf die Gefete ber Schaubuhne einschränken wollte. Die Regeln ber Gattung entstanden aus ihren erften Muftern. Derjenige, welcher fich ber bras matischen Korm querft bediente, verband fie mit theatras lifder Strenge - aber mas macht biefen erften Bebrauch gum Gefet fur Die Dichtfunft? Dem Dichter fommt es barauf an, die bochfte Birfung, die er fich benten fann, ju erreichen. Liegt diefe innerhalb ber Gattung, fo ift relative und absolute Bollfommenheit eins. Aber ware eine von diesen der andern aufzuopfern, so möchte die Gattung mahrscheinlich bas fleinere Opfer fenn. Don Carlos ift ein Familiengemalde aus einem foniglichen Saufe.

# 1785.

Man follte von der Freundschaft nicht zweideutiger urtheilen, weil sie mitunter die Miene der Uebereilung trägt. Gewissen Menschen hat die Natur die langweilige Umzäunung der Mode niedergerissen. Edlere Seelen hängen an zarten Seilen zusammen, die nicht selten unzertrennlich und ewig halten. Große Künstler kennen sich oft an den ersten Accorden, große Maler an dem nachlässigsten Pinsels

strich, edle Menschen sehr oft an einer einzigen Auswallung. Wer mit einem Menschen vorlieb nehmen wollte, der große. Dinge im Herzen herumgetragen und kleine gethan hat; der dis jest nur aus seinen Thorheiten schließen kann, daß die Natur ein eigenes Project mit ihm vorhatte; der in seiner Liebe schrecklich viel fordert und bisher noch nicht einmal weiß, was er leisten kann; der aber etwas anderes mehr lieben kann, als sich selbst, und keinen nagenden Kummer hat, als daß er das so wenig ist, was er so gernsehn möchte, — wenn ein Mensch wie dieser lieb und theuer werden kann, der hat ihn auf ewig an sich gesesselt, denn ich bin dieser Mensch.

## 1785.

Ich kann nicht mehr in Mannheim bleiben. Zwölf Tage habe ich's in meinem Herzen herumgetragen, wie den Entschluß, aus der Welt zu gehen. Menschen, Berhältnisse, Erdreich und Himmel sind mir zuwider. Ich habe teine Seele hier, keine einzige, die die Leere meines Herzens füllte, keine Freundin und keinen Freund; und was mir vielleicht noch theuer sehn könnte, davon scheiden mich Convenienz und Situation. Mit dem Theater habe ich meinen Contract aufgehoben, also die ökonomische Rücksicht meines hiesigen Aufenthalts bindet mich nicht mehr. Außerzdem verlangt es meine gegenwärtige Connexion mit dem guten Herzog von Weimar, daß ich selbst dahin gehe und

personlich für mich negotiire, so armselig ich mich auch fonft bei folderlei Geschäften benehme. Aber vor allem andern muß ich Leipzig befuchen. Meine Geele burftet nach neuer Nahrung, nach beffern Menfchen, nach Freundfcaft. Anbanglichfeit und Liebe. In der innigften Berfettung mit edlen Freunden muß ich mein eignes Berg wieder genießen lernen, und mein ganges Dafenn in einen lebendigeren Schwung bringen. Meine poetische Aber ftodt, wie mein Berg fur meine bisberigen Cirtel vertrodnete. Ich werde glücklich seyn. Ich war es noch nicht; denn Ruhm und Bewundrung und die gange übrige Begleitung ber Schriftstellerei wiegen auch nicht Ginen Moment auf, ben Freundschaft und Liebe bereiten. Das Berg darbt dabei. - Etwas Großes, etwas unaussprechlich Angenehmes muß mir in Leipzig aufgehoben febn, benn ber Bedanke an meine Abreise macht mir Mannheim zu einem Rerter, und ber hiefige Horizont liegt schwer und drückend auf mir, wie das Bewußtseyn eines Mordes. Leipzig erscheint meinen Träumen und Ahnungen wie der rofige Morgen jenfeits der waldigen Sugel. In meinem Leben erinnere ich mich feiner fo innigen prophetischen Gewißheit, wie diefe, daß ich in Leipzig glücklich sehn werde. Ich traue auf diese sonderbare Ahnung, so wenig ich sonst auf Bisionen halte. Bis hieher haben Schicffale meine Entwurfe gehemmt. Mein Berg und meine Muse mußten gu gleicher Beit ber Nothwendigkeit unterliegen. Es braucht nichts, als eine

folche Revolution meines Schickfale, daß ich ein gang ans berer Menfch — daß ich anfange Dichter zu werden.

### 1785.

Der magische Nebel, in den das Gerücht gewöhnlich Schriftsteller einhüllt, die glänzenden Ideale von mir wersden ganz erstaunlich durch meine wirkliche Erscheinung verslieren. Man wird einen ganz erbärmlichen Wundermann sinden, aber gut bleiben wird man mir gewiß. Innige Freundschaft, Zusammenschmelzung aller Gefühle, gegenseitige Berehrung und Liebe, Berweckslung und gänzlicher Umtausch des persönlichen Interesse sollen das Beieinanderssehn mit meinen Freunden zu einem Eingriff in's Elysium machen. Ich würde unglücklich sehn, wenn meine reizende Hoffnung in ihnen nicht eine ähnliche entstammte, wenn hier unsere Empsindungen nicht eben so harmonisch zusamsmenstößen, als sie es sonst zu thun schienen.

#### 1785.

Ich bin fest entschlossen, wenn die Umstände mich nur irgend begünstigen, Leipzig zum Biel meiner Existenz, zum beständigen Ort meines Aufenthalts zu machen. Hinter die räthselhafte Decke der Zukunft kann der Mensch nicht sehen. Ein Moment kann meinen Entwürfen eine ganz besondere glückliche Richtung geben. "Gesegnet seh der Zufall (sagt Ferdinand v. Walter), er hat größere Thaten

gethan, als die klügelnde Bernunft, und wird besser bestehen an jenem Tage, als der Big aller Beisen." Alle schriftlichen Verbindungen, alle Träume der Phantasie — so ausschweisend sie auch oft sehn mögen, sind doch immer nur bestandloses Schattenspiel gegen das Angesicht zu Angesicht.

### 1785.

Berbruderung ber Beifter ift ber unfehlbare Schluffel gur Beisheit. Einzeln können wir nichts. Benn auch ber verwegene Flug unfres Denfens uns bis in die un= befahrenften, fernften Simmelsftriche der Babrheit geführt bat, fo erschrecken wir mitten in dem entdeckten Rlima über uns felbit und unfere todte Ginfamfeit: "Fremdlinge in ber atherischen Bone, irren wir einsam umber, und feben mit thränenvollen Augen nach unfrer nordischen Seimath gurud." Dies lag aufgededt vor dem großen Meifter der Natur; barum knupfte er bie benkenden Befen burch bie allmächtige Magnetfraft der Gefellichaft an einander. Und was existirt im unermeglichen Reiche der Bahrheit, worüber verbrüderte Menschen nicht endlich Meifter werden follten? 3ch freue mich, daß meine Freundschaft das Glück hatte. da anzufangen, wo die gewöhnlichen Bande unter den Menschen gerreißen. 3ch fürchte von nun an nichts mehr für ihre unfterbliche Dauer. Ihre Materialien find Die Grundtriebe der menschlichen Geele. Ihr Terrain ift die Ewigkeit, und ihr non plus ultra die Gottheit. Es murde

mich traurig machen, wenn man das, was ich hier gesagt habe, für Schwärmerei nehmen wollte. Es ift keine Schwärmerei, oder Schwärmerei ift wenigstens ein vorausgenoffener Paroxismus unsrer künftigen Größe, und ich vertausche einen solchen Augenblick nicht für den höchsten Triumph der kalten Vernunft.

#### 1785.

Gins der besten Geschente, die der Simmel uns verleihen fonnte, ift bas gludliche Talent gur Begeifterung. Das Leben von taufend Menfchen ift meiftens nur Girculation der Gafte, Ginfaugung durch die Burgel, Deftillation burch die Röhren und Ausdunftung durch die Blätter. Das ift heute wie gestern, beginnt in Ginem warmern Apriltage und ift mit bem nämlichen October zu Ende. 3ch weine über diese organische Regelmäßigkeit des größten Theils in der denkenden Schöpfung, und den preise ich felig, dem es gegeben ward, der Mechanif feiner Natur nach Gefallen mitzuspielen und bas Uhrwert empfinden zu laffen, daß ein freier Geift feine Raber treibt. Man fagt von Newton, daß bei Gelegenheit eines fallenden Apfels bas ungeheure Spftem ber Attraction in feinem Gehirn aufdämmerte. Durch wie viel taufend Labyrinthe von Schluffen murbe fich ein gewöhnlicher Beift bis zu diefer Entdedung haben burchfriechen muffen, wo das verwegene Genie durch Ginen Riefensprung fich am Biele fah. Unfere

Seele ift für etwas Höheres da, als bloß den uniformen Takt der Maschine zu halten. Tausend Menschen gehen wie Taschenuhren, die die Materie auszieht, oder, wenn man will, ihre Empfindungen und Ideen tröpfeln hydroftatisch, wie das Blut durch seine Benen und Arterien, der Körper usurpirt sich eine traurige Dictatur über die Seele. Aber sie kann ihre Rechte reclamiren, und das sind dann die Momente des Genius und der Begeisterung. Nemo unquam vir magnus suit sine aliquo afflatu divino.

# 1785.

Ich bin Willens, einem Fehler zuvorzukommen, der mir bisher sehr viel Unbequemlichkeit machte. Es ist dieser: meine eigene Dekonomie nicht mehr zu führen und auch nicht allein mehr zu wohnen. Das erste ist schlechterdings meine Sache nicht. Es kostet mir weniger, eine ganze Berschwörung und Staatsaction durchzuführen, als meine Wirthschaft. Poesie ist nirgends gefährlicher, als bei ökonomischen Rechnungen. Meine Seele wird getheilt, ich stürze aus meinen idealischen Belten, wenn ein zerrissener Strumpf mich an die Wirklichkeit mahnt. Für's andere brauch' ich zu meiner geheimen Glückselizkeit einen rechten wahren Herzensfreund, der mir stets an der Hand ist, wie mein Engel, dem ich meine ausseimenden Ideen in der Geburt mittheilen kann, nicht aber erst durch Briefe oder

lange Besuche gutragen muß. Schon ber nichtsbedeutende Umftand, daß ich, wenn diefer Freund außer meinen vier Pfählen wohnt, die Strafe paffiren muß, um ihn zu erreichen, daß ich mich umfleiden muß u. dgl., todtet ben Genuß des Augenblicks, und die Gedankenreihe fann ger= riffen fenn, bis ich ihn habe. — Das find nur Rleinig= feiten, aber Rleinigkeiten tragen oft die schwerften Gewichte im Berlauf des Lebens. Ich fenne mich beffer, als viel= leicht taufend anderer Mütter Gohne fich fennen; ich weiß, wie viel und oft wie wenig ich brauche, um gang glücklich au febn. Es fragt fich. fann ich biefen Lieblingswunsch in Erfüllung bringen? 3ch bin fein folimmer Rachbar. Um mich in einen Andern zu schicken, habe ich Biegfam= feit genug, und auch bie und da etwas Geschick, wie Dorick fagt, ihn verbeffern und aufheitern zu helfen. - 3ch brauche nichts mehr, als ein Schlafzimmer, bas zugleich mein Arbeitszimmer fenn fann, und dann ein Befuchzimmer. Mein nothwendiges Sausgerath ware eine gute Commode und Schreibtisch, ein Bett und ein Sopha, bann ein Tisch und einige Geffel. Sab' ich dieses, so brauche ich zu meiner Bequemlichkeit nichts mehr. - Parterre und unter bem Dache fann ich nicht wohnen, und dann möcht' ich auch durchaus nicht die Aussicht auf einen Rirchhof haben. 3ch liebe die Menschen, und also auch ihr Gedränge.

# 1785.

Es ist eine eigene Sache mit einem schriftstellerischen Namen. Die wenigen Menschen von Werth und Bedeutung, die sich einem auf diese Beranlassung darbieten und deren Achtung einem Freude gewährt, werden nur allzusehr durch den fatalen Schwarm derjenigen aufgewogen, die wie Geschmeißstiegen um Schriftsteller herumsummen, einen wie ein Bunderthier angassen und sich obendrein, einiger vollzgeklecksten Bogen wegen, zu Collegen auswersen. Bielen wollte es gar nicht zu Kopf, daß ein Mensch, der die Räuber gemacht hat, wie andere ehrliche Muttersöhne ausssehen solle. Wenigstens rundgeschnittene Haare, Courierptieseln und eine Heppeitsche hätte man erwartet.

## 1785.

Mit weicher Beschämung, die nicht niederdrückt, sondern männlich emporrasst, sehe ich rückwärts in die Bersgangenheit, die ich durch die unglücklichste Berschwendung mißbrauchte. Ich sühle die kühne Anlage meiner Kräfte, das mißlungene, vielleicht große Borhaben der Natur mit mir. Eine Hälfte ward durch die wahnsinnige Methode meiner Erziehung und die Mißlaune meines Schicksals, die zweite und größere aber durch mich selbst vernichtet. Tief habe ich das empsunden, und in der allgemeinen seurigen Gährung meiner Gefühle haben sich Kopf und Herz zu dem herkulischen Gelübde vereinigt, die Bergangenheit nach

zuholen und den edlen Bettlauf jum höchsten Biele von vorn anzufangen.

### 1785.

Ich bin Willens, eine neue Auflage meiner Stücke zu veranstalten. Mehrere Gründe sind es, die mich dazu bewegen. Erstens bin ich es meiner schriftstellerischen Ehre schuldig, die Plümickische Berhunzung meiner Stücke wieder gut zu machen. Zweitens weiß das Publikum, daß ich mit meinem Fiesko große Beränderungen vorgenommen habe, welche noch nicht im Druck erschienen sind. Drittenskann ich voraussetzen, daß eine durchgängige correctere Behandlung der Räuber und des Fiesko dem Publikum interessant und für meinen Namen von wichtigen Folgen sehn werde; und dann bin ich viertens gesonnen, zu den Räubern einen Nachtrag in Einem Act: "Räuber Moor's letztes Schicksal," herauszugeben, wodurch das Stück neuerzdings in Schwung kommen soll.

#### 1786.

Ich habe Abbt's Schrift vom Verdienste gelesen. Darin liegt wahres achtes Gold des Genies, und ich glaube, wer in die Ideen des Verfassers einginge, und gewisse hins geworfene Gedanken verarbeiten wollte, würde eine große Provinz in der speculativen genetischen Philosophie aufstären. — Wenn ich mich selbst kenne und über mich urs

theilen kann, so wäre unter allen Köpfen, die mir in der weitläusigen schriftstellerischen Welt bekannt geworden, Abbt just derjenige, zu dem ich einige Verwandtschaft fühle. Eine solche Mischung von Speculation und Feuer, Phantaste und Ingenium, Kälte und Wärme meine ich zuweilen an mir zu beobachten. Uebrigens auch diese Dunkelheit der Ideen, welche, wie ich glaube, durch ein Zusammensgerinnen der Ideen und des Gefühls, durch eine Ueberskürzung der Gedanken erzeugt wird — auch diese sinde ich bei Abbt, nur daß er sich mehr dem scharssinnigen Phisosophen, ich hingegen mich dem Dichter, dem sinnlichen Schwärmer mehr nähere.

### 1786.

Schmerzlich fühl' ich's, daß ich noch so erstaunlich wiel lernen muß, saen muß, um zu ernten. Im besten Erdreich wird der Dornstrauch keine Pfirsiche tragen, aber eben so wenig kann der Pfirsichbaum in einer leeren Erde gedeihen. Unsere Seelen sind nur Destillationsgefäße, aber Clemente muffen ihnen Stoff zutragen, um in vollen saftigen Blättern ihn anzuschwellen.

#### 1786.

Täglich wird mir die Geschichte theurer. Ich habe biese Boche eine Geschichte des dreißigjährigen Ariegs gelesen, und mein Ropf ift noch gang warm davon, daß doch die Epoche des höchsten Nationalelends auch zugleich die glänzendste Epoche menschlicher Kraft ist. Wie viele große Männer gingen aus dieser Nacht hervor! Ich wollte, daß ich zehn Jahre hinter einander nichts als Geschichte studirt hätte. Ich glaube, ich wurde ein ganz andrer Mensch sehn. Sollte ich's wohl noch nachholen können?

### 1786.

In meinen philosophischen Briefen will ich das Thema auf's Tapet bringen: welche Thätigkeit, bei gleichen Kräften, die vorzüglichere ift, politische oder ideale, bürgerliche oder gelehrte? Ich weiß keinen höhern Stoff als diesen, in welchem sich Geschichte, Philosophie und Beredsamkeit mehr vereinigen ließen.

# 1786.

In meinem Carlos bin ich bis mitten in die lette Scene des Marquis mit der Königin gekommen. Jest fängt es an, sehr interessant zu werden, aber ich zweiste, ob meine Ausarbeitung nicht unter, tief unter meinem Ideal und dem Interesse der Situation bleiben wird. Noch habe ich keinen Pulsschlag der Empsindungen, von denen ich eigentlich bei dieser Arbeit durchdrungen sehn sollte. Ich habe keine Zeit, sie abzuwarten. Wissentlich muß ich mich übereilen. Das Herz des Lesers wird kalt

bleiben, wo er die höchste Rührung erwartet hatte. Sie und da ein Funke unter der Asche, das ift alles.

1786.

Die Liaisons dangereuses find allerliebft geschrieben. Ein fortreißendes Intereffe, feiner und lebhafter Big, eine mufterhafte Leichtigkeit für die Briefgattung, dabei treffende mabre Bemerkungen über den Menschen und Sentiment. 3ch gestehe, daß ich weniges mit fo vielem Bergnugen ge= lefen habe. Es ift in der That Schade, daß ein großer Theil der Schönheit des Buchs in dem liegt, was man mit gutem Gewiffen nicht allgemein machen fann - benn bas Uebrige ift felbst für die Bildung zu empfehlen. Briefe des kleinen Bolanges jum Beispiel find eine vortreffliche Schilderung ber erften unschuldigen Liebe. Das flingt paradox, aber ich muß gestehen, daß es mir feine und wirklich edle Gefühle gegeben bat. Ich wurde vor dem Frauenzimmer nicht erröthen, das mir geftunde, diefe Briefe gelesen und vortrefflich gefunden zu haben - ich wurde es nicht, nämlich wenn ich wußte, daß dieses Frauen= gimmer Beift genug hatte, fie gang zu verfteben. Uebris gens wunschte ich von diesem und ahnlichen Buchern die nachläßig-schöne und geiftvolle Schreibart annehmen zu fonnen, die in unfrer Sprache fast nicht erreicht wird.

1787.

Boltaire's Carl XII. entzudt mich. Ich finde ihn fogar mit mehr Genie geschrieben, als das Siecle de

Louis XIV. Er verbindet das Interesse einer Robisonsnade mit dem philosophischen Geiste und der kräftigen Schreibart des letztern. Zugleich hat mir das Ganze einen gewissen Anstrich von Alterthum. Es ist ein Traum aus den Zeiten des Perseus und Jason. Ich glaube unter den Macedoniern und Schthen herumzuwandeln. Carl hat erstaumlich viel täuschende Aehnlichkeit mit dem Alexander des Curtius. So wünschte ich mir eine Geschichte des Königs von Preußen.

### 1787.

Ich habe Herber'n predigen gehört. Der Text war ber ungerechte Haushalter, den er mit sehr viel Berstand und Feinheit auseinandersette. Man kennt das Equivoque in diesem Evangelium. Die ganze Predigt glich einem Discurs, den ein Mensch allein führt, äußerst plans, volksmäßig, natürlich. Es war weniger eine Rede, als ein vernünstiges Gespräch. Ein Satz aus der practischen Phistosophie, angewandt auf gewisse Details des bürgerlichen Lebens — Lehren, die man eben so gut in einer Moschee als in einer christlichen Kirche erwarten könnte. Einsach wie der Inhalt, ist auch Herder's Bortrag. Keine Gesbehrdensprache, kein Spiel mit der Stimme, ein ernster und nüchterner Ausdruck. Es ist nicht zu verkennen, daß er sich seiner Bürde bewußt ist. Die Boraussehung dieses allgemeinen Ausehens giebt ihm Sicherheit und gleichsam

Bequemlichkeit, bas ift augenscheinlich. Er fühlt fich als einen überlegenen Ropf, von lauter untergeordneten Geicopfen umgeben. Berder's Bredigt bat mir beffer gefallen, als jede andere, Die ich in meinem Leben gebort habe. Aber ich muß aufrichtig gestehen, daß mir überhaupt feine Bredigt gefällt. Das Publifum, zu welchem ein Brediger fpricht, ift viel zu bunt und zu ungleich, als daß feine Manier eine allgemein befriedigende Ginheit haben konnte, und er darf den schwächlichen Theil nicht ignoriren, wie der Schriftsteller. Bas tommt also beraus? Entweder er giebt dem Menfchen von Ginn Alltagswahrheiten gu boren, weil er dem Blodfinnigen opfern muß - oder er muß diefen scandalifiren und verwirren, um den ersten zu unterhalten. Gine Bredigt ift fur ben gemeinen Mann. Der Mann von Geift, der ihr das Wort fpricht, ift ein beschränkter Ropf, ein Phantast oder ein Heuchler.

## 1787.

Reinhold kann nie mein Freund werden, ich nie der seinige, ob er es gleich zu ahnen glaubt. Wir sind sehr entgegengesette Wesen. Er hat einen kalten, klarsehenden, tiesen Verstand, den ich nicht habe und nicht würdigen kann. Aber seine Phantasse ist arm und enge, und sein Geist begrenzter als der meinige. Die lebhasteste Empsindung, die er im Umgange über alle Gegenstände des Schönen und Sittlichen ergiebig und verschwenderisch vers

breitet, ift aus einem fast vertrockneten, ausgesogenen Kopfe und Herzen unnatürlich hervorgepreßt. Er ermüdet mit Gefühlen, die er suchen und zusammenscharren muß. Das Reich der Phantasie ist ihm eine fremde Zone, worin er sich nicht wohl zu orientiren weiß. Seine Moral ist ängstlicher als die meinige, und seine Weichheit sieht nicht selten der Schlafsheit, der Feigheit ähnlich. Er wird sich nie zu kühnen Tugenden oder Verbrechen, weder im Ideal noch in der Wirklichkeit erheben, und das ist schlimm. Ich kann keines Menschen Freund sepn, der nicht Fähigkeit zu einem von beiden oder zu beiden hat.

### 1787.

Es ist sonderbar, ich verehre, ich liebe die herzliche, empfindende Natur, und eine Kokette, jede Kokette kann mich fesseln. Jede hat eine unsehlbare Macht auf mich, durch meine Eitelkeit und Sinnlichkeit; entzünden kann mich keine, aber beunruhigen genug. Ich habe hohe Besgriffe von häuslicher Freude, und doch nicht einmal so viel Sinn dafür, um mir sie zu wünschen. Ich werde ewig isolirt bleiben in der Belt, ich werde von allen Glückseligkeiten naschen, ohne sie zu genießen. — Bei einer ewigen Verbindung, die ich eingehen soll, darf Leidenschaft nicht seyn. Es ist möglich, daß ein interessantes Mädchen mir aufgehoben seyn kann, aber das Schicksal läßt es mich vielleicht in sechs oder acht Jahren sinden. Nach meinem

dreißigsten Jahre heirathe ich nicht mehr. Schon jest habe ich die Neigung dazu nicht mehr. Eine Frau, die ein vorzügliches Wesen ist, macht mich nicht glücklich, oder ich habe mich nie gekannt.

## 1787.

Meine niederländische Rebellion\*) kann ein schönes Produkt werden, und wahrscheinlich wird es viel thun. Alles macht mir Glückwünsche, daß ich mich in die Geschichte geworfen, und am Ende bin ich ein solcher Narr, es selbst für vernünstig zu halten. Wenigstens versichere ich, daß es mir ungemein viel Genuß bei der Arbeit giebt, und daß auch die Idee von etwas Solidem (b. h. etwas, das ohne Erleuchtung des Verstandes dafür gehalten wird) mich dabei sehr unterstützt; denn bis hieher war ich doch sast immer mit dem Fluche belastet, den die Meinung der Welt über diese Libertinage des Geistes, die Dichtfunst, vershängt hat.

### 1787.

Bon Wieland's Lucian habe ich schon viel gelessen, und kann die gerechtesten Erwartungen von diesem Buche geben. Ich habe nicht geglaubt, daß in Lucian so herrliche Wahrheit stedt. Man kann von dem heutigen

<sup>\*)</sup> Die Geschichte bes Abfalls ber Nieberlande von ber spanischen Re-

Paris und unsern großen Städten nicht schönere und treffendere Tableau's sinden, als Lucian, ohne es zu meinen, davon gemacht hat. C'est tout comme chez nous. Alles dies ist mit sokratischer Einfalt und stechendem With behandelt. Griechenland und Rom lernt man trefslich daraus kennen.

### 1788.

Das Abarbeiten meiner Seele macht mich müde, ich bin entfräftet durch den immerwährenden Streit meiner Empfindungen, nicht durch Regeln oder Autoritäten. Freislich wäre mir's besser, meine Kräfte an einem minder auszgebildeten Geschmack zu prüsen, weil mich dasjenige, was Andere vor mir voraus haben, immer niederschlägt, ohne daß mir dasjenige, worin sie mir nachstehen, in gleichem Lichte gegenwärtig wäre. Meine jeßigen Arbeiten mögen mitunter auch an dieser Ermattung schuld seyn. Ich ringe mit einem mir heterogenen, fremden und oft undankbaren Stosse, dem ich Leben und Blüthe geben soll, ohne die nöthige Begeisterung von ihm zu erhalten. Die Zwecke, die ich mit dieser Arbeit habe, halten meinen Eiser noch so hin und verbieten mir, auf halbem Wege zu erlahmen.

#### 1788.

Daß die Geschichte willführlich, voll Luden und fehr oft unfruchtbar ift, läßt sich nicht leugnen. Aber eben das

Billführliche in ihr fonnte einen philosophischen Geift reis gen, sie zu beherrschen, das Leere und Unfruchtbare einen ichöpferischen Ropf berausfordern, fie zu befruchten und auf dies Gerippe Nerven und Musteln zu tragen. Man glaube nicht, daß es viel leichter fen, einen Stoff auszuführen, ben man fich felbst gegeben hat, als einen, wo gewisse Bedingungen vorgeschrieben find. 3m Gegentheil habe ich aus eigner Erfahrung, daß die uneingeschränktefte Freiheit in Ansehung des Stoffes ihn wohl schwerer und verwidelter macht, daß die Erfindungen unfrer Imagination bei weitem nicht die Autorität und ben Credit bei uns gewinnen, um einen dauerhaften Grundftein zu einem fotden Gebaude zu liefern, welche und Racta geben, die eine höhere Sand uns gleichsam ehrwürdig gemacht hat. b. h. an benen fich unfer Gigennut nicht vergreifen fann. Die philosophische innere Nothwendigkeit ift bei Beiden gleich. Wenn eine Geschichte, ware fie auch auf die glaubwurdig= ften Chroniken gegründet, nicht geschehen fenn kann, d. h. wenn der Berftand ben Bufammenhang nicht einfeben fann, fo ift fie ein Unding; wenn eine Tragodie nicht geschehen fenn muß, fobald ihre Boraussehungen Realität enthalten, so ift fie wieder ein Unding. Ueber die Bortheile beider Arten von Beiftesthätigfeit ift nun vollends feine Frage. Mit ber Salfte des Berthes, ben ich einer hiftorischen Arbeit zu geben weiß, erreiche ich mehr Anerkennung in ber fogenannten gelehrten und in der burgerlichen Belt,

als mit bem größten Aufwande meines Geiftes fur Die Frivolität einer Tragodie. Ift nicht bas Grundliche ber Magstab, nach welchem Berdienfte gemeffen werden? Das Unterrichtende, nämlich das, welches fich dafür ausgiebt. von weit boberem Range, als das bloß Schone oder Unterhaltende? So urtheilt ber Böbel - und fo urtheilen Die Beifen. Bewundert man einen großen Dichter, fo verehrt man einen Robertson - und wenn dieser Roberts fon mit dichterischem Beifte geschrieben hatte, fo murde man ihn verehren und bewundern. Ber ift mir Burge, baß ich das nicht einmal können werde, oder vielmehr, daß ich es die Leute werde glauben machen fonnen? - Rur meinen Carlos, bas Bert breijähriger Anftrengungen, bin ich mit Unluft belohnt worden. Meine niederländische Geichichte, das Werk von fünf, bochftens feche Monaten, wird mich vielleicht zum angesehenen Manne machen. Aufrichtig gestanden, follten wir einem Manne, ber uns das, mas wir lernen muffen, durch Schonheit und Gefälligkeit reizend machte, nicht mehr Dant wiffen, als einem andern, der uns etwas noch fo Schones auftischte, das wir ents bebren fonnen? 3ch felbit, der ich jest genöthigt bin, feichte, trodine und geiftlose Bucher zu lefen, was gabe ich barum, wenn mir einer die niederlandische Geschichte nur fo in die Sande lieferte, wie ich fie dem Bublifum vielleicht liefern werde? Auf ber Strafe, die man geben muß, dankt man für eine wohlthatige Bant, die ein Menschenfreund dem müden Wanderer hingesetzt hat, oder für eine liebliche Allee weit mehr, als wenn man sie in einem Lustgarten findet, an dem man hätte vorübergehen können. Wenn es Nothdurft ist, die Geschichte zu lernen, so hat derjenige nicht für den Undank gearbeitet, der sie aus einer todten Wissenschaft in eine reizende verwandelt, und da Genüsse hinstreut, wo man sich hätte gefallen lassen müssen, nur Mühe zu sinden.

### 1788.

3ch führe eine elende Existenz, elend durch den innern Auftand meines Befens. Ich muß ein Geschöpf um mich haben, das mir gehört, das ich glücklich machen fann und muß, an beffen Dasenn mein eignes fich erfrischen kann. Mein Gemuth ift verwüftet, mein Ropf verfinftert - und alles diefes nicht durch außeres Schickfal, benn ich befinde mich von der Seite wirklich aut, sondern durch inneres Abarbeiten meiner Empfindungen. Wenn ich nicht Soffe nung in mein Dafenn verflechte, Soffnung, Die fast gang aus mir verschwunden ift; wenn ich die abgelaufenen Räber meines Dasepns und Empfindens nicht von neuem aufwinden fann, fo ift es um mich geschehen. Gine philo: sophische Huvochondrie verzehrt meine Seele, alle ihre Blüthen drohen abzufallen. 3ch bedarf eines Mediums, durch das ich die andern Freuden genieße. Freundschaft; Geschmad, Wahrheit und Schönheit werden mehr auf mich

wirken, wenn eine ununterbrochene Reihe feiner, wohlthätiger häuslicher Empfindungen mich für die Freude stimmt, und mein erstarrtes Wesen wieder durchwärmt. Ich bin bisher ein isolirter, fremder Mensch in der Natur herumgeirrt und habe nichts als Eigenthum besessen. Ich sehne mich nach einer bürgerlichen und häuslichen Existenz. Ich glaube, daß ich nicht unglücklich wählen werde, aber Niemand als ich kann für mich wählen. Sier ist ein Fall, wo ich sehr viel anders bin, als andere Menschen, und keiner meiner Freunde würde sich einen Fehlgriff in meine Glückseligkeit vorwersen wollen.

### 1788.

Etwas Wahres mag daran senn, wenn meine Freunde mir vorwersen, daß ich prosaischer worden bin, aber vielleicht doch nicht in dem Berstande, wie sie glauben. Sier sind meine Ideen kurz und, wie ich glaube, einleuchtend. Ich muß von Schriftstellerei leben, also auf das sehen, was einträgt. Poetische Arbeiten sind nur meiner Laune möglich; forcire ich diese, so mißrathen sie. Laune geht nicht gleichmäßig mit der Zeit, wohl aber meine Bedürfnisse. Also darf ich, um sicher zu sehn, meine Laune nicht zur Entscheiderin meiner Bedürfnisse machen. Man wird es für keine stolze Demuth halten, wenn ich sage, daß ich zu erschövfen bin. Meine Kenntnisse sind wenig. Was ich bin, bin ich durch eine unnatürliche Spannung meiner

Rraft. Täglich arbeite ich schwerer, weil ich viel schreibe. Bas ich von mir gebe, ficht nicht in Broportion mit bem, was ich empfange. Ich bin in Gefahr, mich auf Diefem Bege auszuschreiben. Es fehlt mir an Beit, Lernen und Schreiben geborig zu verbinden. 3ch muß alfo darauf feben, daß auch Bernen als Bernen mir rentirt. Es giebt Arbeiten, bei benen bas Bernen bie Salfte, bas Denten bie andere Salfte thut. - Bu einem Schauspiel brauche ich fein Buch, aber meine gange Seele und alle meine Beit. Bu einer hiftorifchen Arbeit tragen mir Bucher Die Salfte bei. Die Reit, welche ich fur beide verwende, ift ungefähr gleich groß. Aber am Ende eines hiftorischen Buche habe ich Ideen erweitert, neue empfangen; am Ende eines verfertigten Schauspiels vielmehr verloren. Bei einem großen Ropf ift jeder Gegenstand der Größe fabig. Bin ich einer, fo werde ich Größe in mein historisches Kach legen. Wenn aber die Welt bas Rüpliche zur bochften Inftang macht, fo mable ich einen Gegenstand, ben die Belt auch für nüglich halt. Meiner Rraft ift es eins, ober foll es eine fenn - alfo entscheidet der Gewinn. Ift es ferner wahr oder falfch, daß ich darauf denken muß, wovon ich leben foll, wenn mein dichterischer Frühling verblüht? Ift es nicht beffer, wenn ich mich entfernt auf eine Buflucht für spätere Jahre bereite? Und wodurch fann ich das, als durch diesen Weg. Und ift nicht die Siftorie das Fruchtbarfte und Dankbarfte für mich?

#### 1788.

Ich bin in meiner jetigen Lage nicht glücklich. Seit vielen Jahren habe ich kein reines Glück gefühlt, und nicht fowohl, weil mir die Gegenstände dazu fehlten, sondern darum, weil ich die Freuden mehr naschte, als genoß, weil es mir an immer gleicher und sanster Empfänglichkeit mangelte, die nur die Ruhe des Familienlebens, die Uebung des Gefühls in vielen und ununterbrochenen, wenn auch nur kleinen und schwachen geselligen Empfindungen giebt.

## 1788.

Lange kann ich nicht im Maschinengange eines soliden Geschäfts verharren, das fühl' ich. Aber die Unterbreschungen dauern doch nicht lange, und ich sinde den Faden immer wieder. Eigentlich sinde ich doch mit jedem Tage, daß ich für das Geschäft, welches ich jett treibe, so ziemslich tauge. Die Geschäfte wird unter meiner Feder hier und dort manches, was sie nicht war. Schnell geht es freilich nicht damit, aber das ist für jett mehr die Schuld meiner Neulingschaft in der Historie, und wird sich heben, wenn wir erst besser mit einander bekannt sind. Wie weit mich diese Art von Geistesthätigkeit führen wird, ist schwerzu sagen; aber mir scheint, daß wenn sich meine Luft nach der Broportion, wie sie angesangen hat, vermehrt, ich am Ende dem Publisum näher bin als dem Sophosses — und dabei

dante ich mit jedem Schritte dem himmel für jede poetische Beile, die ich mich zu machen nicht habe verdrießen laffen.

## 1788.

Man wird mir einräumen, daß es feine leichte Sache für mich war, mich in der historie so schnell von der poetischen Diction zu entwöhnen. Wie zufrieden ich aber mit meinem neuen Fache bin, kann ich nicht beschreiben. Ahnung großer unbebauter Felder hat für mich so viel Reizendes. Mit sedem Schritt gewinne ich an Ideen, und meine Seele wird weiter mit ihrer Welt.

# 1788.

Ich habe die Entdedung gemacht, daß, ungeachtet der bisherigen Bernachlässigung, meine Muse noch nicht mit mir schmollt. Wieland rechnete auf mich bei dem neuen Mersurstück, und da machte ich in der Angst — ein Gesdicht \*). Es ist ziemlich das beste, das ich neuerdings hersvorgebracht habe, und die Horazische Correctheit wird neu daran sehn.

## 1788.

Daß in den philosophischen Briefen mein Julius fich gleich mit dem Universum eingelassen, ift bei mir wohl

<sup>\*)</sup> Die Gotter Griechenlands.

individuell, nämlich weil ich selbst fast keine andere Philosophie gelesen habe, und zufällig mit keiner andern bekannt geworden bin. Ich habe immer nur das aus philosophischen Schriften (den wenigen, die ich las) genommen, was sich dichterisch fühlen und behandeln läßt. Daher wurde diese Materie, als die dankbarste für Wit und Phantasie, bald mein Lieblingsgegenstand.

#### 1788.

Bas meinen Don Carlos anlangt, fo habe ich, auf richtig gestanden, von feiner Borftellung biefes Studs große Erwartungen gehegt, und ich weiß auch warum. Es ift nicht mehr ale billig, daß fich die theatralische Göttin für die wenige Galanterie, die mich beim Schreiben für fie befeelte, an mir geracht hat. Indeffen wenn mein Carlos auch ein verfehltes Theaterftud ift, fo halt' ich boch dafür, daß unfer Publikum ihn noch zehnmal wird aufführen feben können, ehe es das Gute begriffen und ausgeschöpft hat, was feine Fehler aufwiegen foll. 3ch glaube, erft alsbann, wenn man bas Gute eines Dinges eingefeben bat, ift man berechtigt, das Urtheil über das Schlimme zu fprechen. Uebrigens fann Riemand mehr überzeugt fenn, als ich. daß der Carlos, aus Urfachen fowohl, die ihm Ehre, als die ihm Unehre bringen, feine Speculation für Die Schaubuhne ift. Schon feine Länge konnte ihn bavon verbannen. 3ch hab' ibn auch wahrlich nicht aus Ruverfictlichkeit ober Eigenliebe auf die Buhne genöthigt, aus Gigennut eher. Wenn bei der ganzen Sache meine Eitelskeit eine Rolle spielte, so war es darin, daß ich dem Stud innern Gehalt genug zutraute, um sein schlechtes Glud auf der Buhne niederzuwägen.

#### 1788.

Täglich ftofe ich auf meinen Mangel an Lecture, und beinabe fürchte ich, daß ich die letten gehn Jahre nie gang werde erseten konnen. Daran bindert mich, wie immer, das leidige Bedürfniß, daß ich viel fcreiben muß, und der unglückliche Umftand, daß ich langfam arbeite. Nach der gewiffenhafteften Reitberechnung, wie fie fich nämlich bei folden willführlichen Källen anstellen läßt, bleiben mir des Tags höchstens drei Stunden zur Lecture - und wie wenig ift das bei einer folden Anzahl nur der unentbehr= lichften Schriften, die ich nachholen muß. Die Arbeiten, mit benen ich biefen Sommer gern zu Stande fommen möchte, find : der Beifterfener, der leicht auf funfundzwanzig bis dreißig Bogen anlaufen durfte, der zweite Theil meiner niederlandischen Rebellion und der Reft des erften, ein Theaterstück (noch fteht es dahin, ob diefes der Menschenfeind oder ein anderes fein werde, bas ich, wie ber Schwabe fagt, an der Runkel habe) und hie und da ein Auffat in den Merfur. Aus dem bisherigen Lauf meiner Schreis bereien zu schließen, durfte dies Unternehmen wohl fast

übertrieben sehn. Indessen wollen wir sehen. Geschieht auch nicht alles, so ist doch immer das gewonnen, was geschieht. Meine Arbeiten strömen noch nicht. Bin ich erst einmal darin, so weiß ich aus Erfahrung, daß es rasch geht.

## 1788.

Was man von gesuchten Namen in meinem Gedicht:
"die Götter Griechenlands" fagt, dürste mich nicht tressen.
Ich mußte ja, um keinen Mischmasch zu liesern, alle rösmischen Benennungen vermeiden, weil ich nur von Grieschenland rede: so statt Ceres — Demeter, statt Aurora — Hemera, statt Proserzina — Persephone, statt Luna — Sestene, statt Apollo — Helios. Nicht zu rechnen, daß ich gern die gewöhnlichen Namen vermied, die mich durch ihre Trivialität anekeln. Mit Ganymeda allein habe ich mir etwas herausgenommen, weil das Wort ungemein schön sließt, und ich vier Sylben brauchte, ein Epithet aber nicht gern machte. Mir gefällt dies Gedicht sehr, weil eine gemäßigte Begeistrung darin athmet und eine edle Anmuth, mit einer Farbe von Wehmuth unterminirt.

## 1788.

Es ift ein Gemüthszustand nach und nach in mir aufgekommen, der gar nicht wohlthätig auf Andere wirken möchte. Herz und Kopf jagen sich bei mir immer und ewig; ich kann keinen Augenblick sagen, daß ich glücklich

bin, daß ich mich meines Lebens freue. Ginfamfeit, Abs geschiedenheit von Menschen, duftere Rube um mich ber und innere Beschäftigung find ber einzige Buftand, in bem ich noch gedeihe. Diefe Erfahrung habe ich diefen Soms mer gar häufig gemacht. 3ch bin lebhaft überzeugt, daß ich durchaus nicht für die Gefellschaft tauge, und ich werfe mir vor, daß ich immer nicht Starte genug befeffen habe, nach diefer Ueberzeugung zu handeln. Alle Bestrebungen find umfonft, fich etwas zu geben, was nicht in uns liegt, und barüber verscherzt man den Genug beffen, mas man wirklich befitt. Alle meine Leiden find bisher Kolgen von Bunfden und Reigungen gewesen, die mir die Gefellichaft gegeben bat; bie wenigsten meiner Freuden hab' ich von ihr empfangen. Dein Geift wirft mehr im Stillen, im Umgange mit fich felbit; felbit für Andere wirkt er fo mehr. Geit feche bis acht Jahren bin ich ein fo außerft abhängiger Mensch von taufend Armseligkeiten geworden, Die ich mir nicht vergeben fann; und bin ich nicht Berr meines Schickfale? Barum verharre ich in meinem Buftande, der nicht fur mich ift? Das find Betrachtungen, die ich jest so oft und so anhaltend anstelle, daß sie es endlich doch bei mir zu einem Entschluffe bringen werden. Man wird fragen, was ich denn eigentlich will. Das weiß ich felbst nicht. Aber ich fühle, daß ich noch nicht in dem Element schwimme, für das ich eigentlich gebore. Ein bischen mehr ruhiges Blut wurde mich zu einem glücklichen

Menschen machen. Ich fuble, daß ich in mir selbst die Resourcen zum Leben reichlich hatte. Aber es muß irgendwo bei mir versehen worden sehn.

#### 1788.

Die Geschichte hat viel Dichterkraft in mir vers dorben, und die Journalarbeiten ziehen mich zu sehr ausseinander. Die Zeiten sind nicht mehr, wo ich auf ein einz ziges Object alle meine Kräfte zusammenhäuste. Ich fühle diese Beränderung lebhaft bei meinem, Menschenseind." Um ihn vorzunehmen, darf ich kein Nebengeschäft haben; auch lasse ich ihn jest wieder liegen. Ich habe einige kleine Schritte darin vorwärts gethan, und wenn ich noch dreismal daran gehe und ihn dreimal wieder weglege, so qualissiert sich endlich das Stück zu einer gewissen Bollkomsmenheit. Eher schreibe ich keine Zeile an der Ausführung, bis ich mit dem Blan ganz und auf's genaueste in Ordnung bin, und bis dieser Blan alle meine Forderungen erfüllt.

#### 1788.

Ich lese jest fast nichts als Homer. Ich habe mir Boben's Uebersetzung der Odpssee kommen lassen, die in der That ganz vortrefflich ist — die Hexameter weggerechnet, die ich gar nicht mehr leiden mag. Es weht ein so herzlicher Geist in dieser Sprache, dieser ganzen Bearbeis

tung, daß ich den Ausdruck des Uebersetzers für kein Driginal, wär' es auch noch so schön, missen möchte. In den nächsten zwei Jahren, hab' ich mir vorgenommen, lese ich keine modernen Schriftsteller mehr. Keiner thut mir wohl; jeder führt mich von mir selbst ab; nur die Alten geben mir jest wahre Genüsse. Zugleich bedarf ich ihrer im höchsten Grade, um meinen eignen Geschmack zu reinigen, der sich durch Spisssindigkeit, Künstlichkeit und Wiselet schon von der wahren Simplicität zu entsernen ansing. Ich werde die Alten in guten Uebersetzungen studiren, und dann, wenn ich sie völlig auswendig weiß, die griechischen Originale lesen. Auf diese Art getraue ich mir spielend griechische Sprache zu studiren.

## 1788.

Im Ganzen genommen ist meine in der That große Idee von Göthe nach meiner perfönlichen Bekanntschaft mit ihm nicht vermindert worden; aber ich zweisle, ob wir einander je sehr nahe rücken werden. Bieles, was mir sett noch interessant ist, was ich noch zu wünschen und zu hossen habe, hat seine Epoche bei ihm durchlebt. Er ist mir (an Jahren weniger, als an Lebenserfahrungen und Selbstentwicklung) so weit voraus, daß wir unterwegs nie mehr zusammenkommen werden. Sein ganzes Besen ist schon von Ansang her anders angelegt, als das meinige, seine Belt ist nicht die meinige, unsere Borstellungsarten

scheinen wesentlich verschieden. Indessen schließt sich aus einer folchen Zusammenkunft nicht sicher. Die Zeit wird bas Weitere lehren.

# 1788.

Meiner Arbeitsamkeit kann ich mich nicht sonderlich rühmen. Aber ich weiß die Ursache, und weiß auch, woburch ihr abgeholsen werden kann. Ich fühle doch wirklich, daß ich mit den Fortschritten der Zeit manches gewinne und manches abstoße, was nicht gut ist. Es ist diesen Sommer allerlei in meinem Wesen vorgegangen, was nicht übel ist; besonders merke ich mir mehr und mehr an, daß ich mich von kleinen Leidenschaften erhebe. Freilich ist es schwer, daß sich mein Geist unter dieser drückenden Last von Sorgen und äußerlichen Umständen aufrichte, aber seine Elasticität hat er doch glücklich zu erhalten gewußt. Ich werde mich immer mehr und mehr auf mich selbst einschränken, und kleinen Verhältnissen abssechen, daß ich die ganze Kraft meines Wesens, so wie meine ganze Zeit, rette und genieße.

## 1788.

Mir für meine kleine Person erscheint die große politische Gesellschaft aus der Haselnußschale, woraus ich sie betrachte, ungefähr so, wie einer Naupe der Mensch vorkommen mag, indem sie hinaufkriecht. Ich habe einen unendlichen Respect vor dem großen, drangenden Menschen-Deean: aber es ift mir auch wohl in meiner Safelnuß-Schale. Mein Ginn, wenn ich einen dafür hatte, ift nicht geubt, nicht entwickelt, und fo lange mir bas Bachlein Freude in meinem engen Cirkel nicht verfiegt, fo werde ich von diesem großen Deegn ein neidlofer und ruhiger Bewunderer bleiben. Dann aber glaube ich auch, daß jede einzelne, ihre Rraft entwickelnde Menschenfeele mehr fei, als die größte Menschengesellschaft, wenn ich diese als ein Banges betrachte. Der größte Staat ift ein Menschenwerk, ber Menich ift ein Berk ber unerreichbaren großen Matur. Der Staat ift ein Geschöpf bes Rufalls, aber ber Mensch ift ein nothwendiges Besen; und durch was sonft ift ein Staat groß und ehrwurdig, als durch die Rrafte feiner Individuen? Der Staat ift nur eine Wirfung ber Menschenkraft, nur ein Gedankenwerk; aber ber Mensch ift Die Quelle ber Rraft felbst und ber Schöpfer des Gedankens.

#### 1788.

Ich bin mit einer Uebersetzung der Iphigenie von Aulis des Euripides beschäftigt. Ich mache sie in Jamsben, und wenn es auch nicht treue Wiedergebung des Drisginals ift, so ist es doch vielleicht nicht zu sehr unter ihm. Die Arbeit übt meine dramatische Feder, führt mich in den Geist der Griechen hinein, und giebt mir, wie ich hosse, unvermerkt ihre Manier. Auch die Phönizierinnen

will ich übersegen. Die schöne Scene, wo Jokake sich die Uebel der Berbannung vom Polynifes erzählen läßt, ist es, was mich dazu vorzüglich bestochen hat. Ich bedaure nur, daß ich bei diesen Arbeiten zu pressürt bin, und mich nicht genug mit dem Geiste meines Originals samiliarissiren konnte, ehe ich die Feder ansette. Aber die Arbeit macht mir Bergnügen, und kann am Ende doch keine anseter, als vortheilhafte Wirkungen auf meinen eignen Geist haben.

#### 1788.

Die Idee zu einem epischen Gedicht aus dem Leben Friedrichs II. ist gar nicht zu verwersen, nur kommt sie sechs bis acht Jahre für mich zu früh. Alle Schwierigskeiten, die von der so nahen Modernität dieses Süjets entstehen, und die anscheinende Unverträglichkeit des epischen Tons mit einem gleichzeitigen Gegenstande würden mich so sehr nicht schrecken; im Gegentheil, es wäre eines Kopses würdig, sie zu bestehen und zu überwinden. Wenn einige vollendetere poetische Werke und einige gute historische Berssuche die Erwartung des ganzen deutschen Publikums von mir genug erhöht und verbessert haben werden, daß ich von seiner Seite etwas Großes zur Beförderung einer solschen Nationalangelegenheit hossen fann — Dinge, die alle einigen Schein der Wahrscheinlichkeit haben — läßt sich mehr darüber denken und sagen.

## 1788. Dur Sinc intelligent ist in

Ich bin weit davon entfernt, die philosophischen Briefe zwischen Julius und Raphael ganz liegen zu lassen, weil ich wirklich oft Augenblicke habe, wo mir diese Gegenstände wichtig sind. Aber wenn ich überlege, wie wenig ich über diese Materie gelesen habe, wie viel vortressliche Schriften darüber vorhanden sind, die man sich ohne Schamzöthe nicht anmerken lassen kann, nicht gelesen zu haben, so wird Jeder einsehen, daß es mir immer eine schwerere Arbeit ist, einen Brief des Julius zu schreiben, als die beste Scene zu machen. Das Gefühl meiner Armseligkeit kommt nirgends so sehr über mich, als bei Arbeiten dieser Gattung. Doch will ich mich zusammennehmen und eine Materie anspinnen.

#### 1788.

Man wird mich nie überreden, daß bloße Betrachtung fremder Kunstwerke, wenn sie kritisch ist, nicht eben so gut Thätigkeit sei, als die Hervorbringung war; mit weniger Anstrengung freilich und meinetwegen auch mit einer mäßis gern Belohnung, aber dafür auch mit weniger Einschränztung der Genüsse und mit weniger Mißmuth über die Schranken der Kraft oder des Stoffes verbunden, die dem Künstler seine Freude so oft verbittern. Was dieser an intensiver Wirksamkeit und an dem Grade des Genusses vor dem bloßen Betrachten voraus hat, gewinnt der letztere

an Bielfaltigkeit und Ausbreitung feines Geschmackefreises wieder.

## 1788.

Es icheint nicht aut und bem Schöpfungemerte ber Seele nachtheilig zu fenn, wenn ber Berftand die guftros menden Ideen, gleichsam an ben Thoren, schon zu scharf muftert. Gine Idee fann, ifolirt betrachtet, febr unbeträchtlich und fehr abentheuerlich fenn, aber vielleicht wird fie durch eine, die nach ihr fommt, wichtig; vielleicht fann fie in einer gewiffen Berbindung mit andern, die vielleicht eben fo abgeschmackt icheinen, ein fehr zwedmäßiges Glied abgeben. Alles dies fann der Berftand nicht beurtheilen, wenn er fie nicht fo lange festhält, bis er fie in Berbindung mit diesen andern angeschaut hat. Bei einem fchopferischen Ropfe hingegen, deucht mir, hat der Berftand feine Bache von den Thoren gurudgezogen, die Ideen fturgen pele mele berein, und alsbann erft überfieht und muftert er ben großen Saufen. - Ihr Berren Rritifer, und wie ihr euch fonst nennt, schämt oder fürchtet euch vor dem augenblicklichen vorübergebenden Bahnwiße, der fich bei allen eigenen Schöpfern findet, und deffen langere ober fürzere Dauer den denkenden Rünftler von dem Träumer unterscheidet. Daber eure Rlagen über Uns fruchtbarkeit, weil ihr ju fruh verwerft und ju ftreng fondert. 160 and office administration and more bounded and a record

## 1788.

Ich bin zufällig an Montesquieu's Considérations sur la grandeux et décadence des Romains gerathen. Seine Manier ift, die Resultate vieler Lectüre und eines philossophischen Denkens in kurze geistige Reslexions von Gehalt zusammenzudrängen, immer aber mit hinsicht auf gewisse allgemeine Principien, die er bei sich festgesetzt hat, und die ihm zu Grundsäulen seines Spstems dienen. Er ist daher recht dazu gemacht, studirt zu werden. Da seine Gegenstände die wichtigsten sind (denn was ist dem Mensschen wichtiger, als die glücklichste Versassung der Gesellsschaft, in der alle unsere Kräfte zum Treiben gebracht werden sollen?), so gehört sein Buch mit Necht unter die kostbarken Schäpe des Geistes. Ich freue mich auf die Muße, um seinen Esprit des loix mir recht in den Kopf zu prägen.

## 1788.

Mein Euripides gibt mir noch immer viel Bergnüsgen, und ein großer Theil kömmt auch auf sein Alterthum. Den Menschen sich so ewig selbst gleich zu finden, dieselben Leidenschaften, dieselbe Sprache der Leidenschaft. Bei dieser unendlichen Mannigsaltigkeit immer doch diese Aehnlichkeit, diese Einheit derselben Menschenform. Oft ist die Ausssührung so, daß kein Dichter sie besser machen könnte; zuweilen aber verbittert es mir Genuß und Mühe durch viele

Langeweile. Im Lesen ging sie noch an; aber sie überssehen zu muffen, und zwar gewissenhaft! Oft macht mir bas Schlechteste die meiste Muhe. — Auf den Agamemnon des Aeschlus will ich alle Sorgsalt verwenden, weil dies Stück eins der schönsten ist, die je aus einem Dichterkopfe hervorgegangen sind.

## 1788.

Der Borgug der Bahrheit, den die Geschichte vor bem Roman voraus hat, konnte fie allein ichon über ihn erheben. Es fragt fich nun, ob die innere Babrheit, Die ich die philosophische und Runftwahrheit nennen will, und welche in ihrer ganzen Kigur im Roman oder in einer andern poetischen Darftellung herrschen muß, nicht eben fo viel Werth hat, als die historische. Dag ein Mensch in folden Lagen fo empfindet, handelt und fich ausdruckt. ift ein großes, wichtiges Nactum fur ben Menschen, und bas muß ber bramatische oder Romandichter leiften. Die innere Uebereinstimmung der Bahrheit wird gefühlt und eingestanden, ohne daß die Begebenheit wirklich vorgefallen febn muß. Der Rugen ift unverkennbar. Man lernt auf Diesem Wege Die Menschen und nicht den Menschen fennen, die Gattung und nicht das fich fo leicht verlierende Individuum. In Diesem Welde ift der Dichter Berr und Meifter. Aber gerade der Geschichtschreiber ift oft in den Fall gesetzt, diese wichtige Art von Wahrheit seiner historischen Richtigkeit nachzusetzen, oder ihr mit einer gewissen Unbehülslichkeit anzupassen, welches noch schlimmer ist. Ihm sehlt die Freiheit, mit welcher sich der Künstler mit schöner Leichtigkeit und Grazie bewegt, und am Ende hat er weder die eine noch die andere befriedigt. Ich werde immer eine schlechte Quelle für einen künstigen Geschichtssorscher senn, der das Unglück hat, sich an mich zu wenden. Aber ich werde vielleicht auf Unkosten der historischen Wahrheit Leser und Hörer sinden, und hie und da mit jener philosophischen zusammentressen. Die Geschichte ist überhaupt nur ein Magazin für meine Phantasse, und die Gegenstände müssen sich gesallen lassen, was sie unter meinen Händen werden.

# 1788.

Der Künstler, und vorzüglich der Dichter, behandelt niemals das Wirkliche, sondern nur das Ideale, oder das aus einem wirklichen Gegenstande kunstmäßig Ausgewählte, z. B. er behandelt die Moral, nie die Religion, sondern nur diejenigen Gigenschaften von einer jeden, die er sich zusammen denken will. Er vergeht sich also auch gegen keine von beiden; er kann sich nur gegen die ästhetische Anordnung oder gegen den Geschmack vergehen. Benn ich aus den Gebrechen der Religion oder der Moral ein schness

übereinstimmendes Bange gufammenstelle, fo ift mein Runftwerk aut; und es ift auch nicht unmoralisch oder gottlos, eben weil ich beide Gegenstände nicht nahm, wie fie find, fondern erft wie fie nach einer gewaltsamen Dveration, d. h. nach Absonderung und neuer Busammenfügung wurden. Der Gott, den ich in den Göttern Griechen= lands in Schatten felle, ift nicht der Gott der Philosophen oder auch nur das wohlthätige Traumbild des großen Saufens. Er ift eine aus vielen gebrechlichen ichiefen Borftellungearten gujammengefloffene Diggeburt. Die Götter ber Griechen, Die ich in meinem Gedicht an's Licht ftelle, find nur die lieblichen Gigenschaften der griechischen Dips thologie in Gine Borftellungsart zusammengesett. Rurg, ich bin überzeugt, daß jedes Runftwerk nur fich felbft, d. h. feiner eigenen Schönheiteregel Rechenschaft geben darf, und feiner andern Forderung unterworfen ift. Singegen glaub' ich auch fest, daß es gerade auf diesem Bege auch alle übrigen Forderungen mittelbar befriedigen muß, weil fich jede Schönheit doch endlich in allgemeine Wahrheit auflöfen läßt. Der Dichter, der fich nur Schönheit gum 3wed fest, aber diefer beilig folgt, wird am Ende alle andern Rudfichten, die er zu vernachlässigen ichien, ohne daß er's will ober weiß, gleichsam zur Zugabe mit erreicht haben, da im Gegentheil der, der zwischen Schönheit und Moralität, oder mas es sonft fen, unftat flattert oder um beide buhlt, leicht es mit jeder verdirbt.

#### 1789.

Mit 1788 hat meine bisherige weltbürgerliche Lebenssart ein Ende, und ich werde in diesem Jahr als ein unsnüger Diener des Staats erscheinen\*). Es ist von meiner Seite eine heroische Resignation auf alle Freude in den nächsten drei Jahren, und für meinen Geist allenfalls in der Folge eine lichte Zukunft dadurch zu gewinnen. Um glücklich zu sehn, muß ich in einem gewissen sorgenfreien Wohlstande leben, und dieser muß nicht von den Broducten meines Geistes abhängig sehn. Der Abschied von den schönen freundlichen Musen ist freilich hart und schwer, und die Musen, ob sie schon Frauenzimmer sind, haben ein rachssüchtiges Gemüth; sie wollen verlassen, aber nicht verlassen werden, und wenn man ihnen den Rücken gekehrt hat, so kommen sie nachher auf kein Rusen mehr zurück.

# £ 1789.

Was ift das Leben der Menschen, wenn ihr ihm nehmt, was die Kunst ihm gegeben hat? Ein ewiger aufgedeckter Unblick der Zerstörung. Ich finde diesen Gedanken tief, denn wenn man aus unserm Leben herausnimmt, was der Schönheit dient, so bleibt nur das Bedürfniß, und was ist das Bedürfniß anders, als eine Berwahrung vor dem immer drohenden Untergang?

<sup>\*)</sup> Schiller hatte bamals einen Ruf nach Jena erhalten als Professor ber Philosophie.

## 1789.

3ch habe die Histoire de mon temps gelesen. Co glaubwürdig und zuverläßig die Quelle ift, fo muß ich bennoch gesteben, bag ibr noch manches zur befriedigenden Bolltommenheit fehlt. Die Boltairefche Manier zu befchreiben und mit einem witigen Ginfall über erhebliche Des tails wegzuschlüpfen, ift nicht das Nachahmungewürdige im biftorifden Styl. 3m Gangen ift die Unficht boch nur individuell, freilich in einem großen Ropfe, und in einem Ropfe, der fehr mohl unterrichtet ift; aber die Capricen, die den großen Friedrich in feinem handelnden Leben regiert haben, haben auch feine Feber redlich geleitet. Die Rolle, die er feine Maria Therefia fpielen läßt, ift fein angelegt, aber nicht ohne Bosbeit. Bei aller Magigung. Die er fich gegen fie auferlegt zu haben icheint, unterläßt er nie, fie im Glud übermuthig zu zeigen. 3ch glaube nicht, daß ein feinerer Runftgriff hatte gewählt werden fon= nen, das Intereffe fur fie ju unterdrucken. Diefer Runftgriff wird so häufig und mit fo viel Ausführlichkeit ange= wandt, daß die Absicht nicht zu verkennen ift. - Dies ift aber auch das einzige ftarfende Buch, das ich neuerlich gelesen habe. 3ch bin dazu verdammt, mich burch bie geschmacklosesten Bedanten durchzuschlagen, und Dinge daraus zu lernen, die ich morgen wieder vergeffe. Noch nie babe ich eine fo große Bersuchung gefühlt, ein neues Schausviel anzufangen - gerade weil die Umftande es verbieten. Es

wurde mich gludlich machen. Aber bas, mas mich jest beschäftigen foll, vielleicht Sahre lang beschäftigen muß, ift von dem Lichtpunkte meiner Fähigkeiten und Reigungen fo himmelweit entlegen. Daß ich über dies Sinderniß fiegen werde, glaube ich wohl, aber ob mir auch wohl dabei fenn wird, ift eine andere Frage. Das ift indeffen richtig, daß Diese Diverfion, besonders wenn fie einige Sahre dauert, einen fehr merkwürdigen Ginfluß auf meine erfte bramatische Arbeit haben wird, und wie ich noch immer hoffe, einen gludlichen. Als ich mabrend meines frubern Lebens ploblich eine Bause in meiner Boeterei machte, und zwei Sabre lang mich ausschließend ber Medicin widmete, fo war mein erstes Product nach diesem Intervall doch gleich die Räuber. Bas ich auch auf meine einmal vorhandene Anlage und Kertigkeit Kremdes und Neues pfropfen mag, fo wird fie immer ihre Rechte behaupten. In andern Sachen werd' ich nur insoweit glucklich fenn, als fie mit jener An= lage in Berbindung fteben, und Alles wird mich am Ende wieder barauf gurudführen.

## 1789.

Defters um Goethe zu fehn, wurde mich unglücklich machen. Er hat auch gegen seine nächsten Freunde kein Moment der Ergießung; er ist an nichts zu fesseln, Ich glaube in der That, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade. Er besitzt das Talent, die Menschen zu fesseln, und durch

fleine fowohl, als große Attentionen fich verbindlich gu machen; aber fich felbft weiß er immer frei zu behalten. Er macht feine Exiftens wohlthatig fund, aber nur wie ein Gott, ohne fich felbst ju geben. Dies scheint mir eine consequente und gleichmäßige Sandlungsart, die gang auf ben höchsten Genuß der Eigenliebe calculirt ift. Gin folches Befen follten die Menschen nicht um fich herum auffommen laffen. Mir ift er badurch verhaßt, ob ich gleich feinen Beift von gangem Bergen liebe, und groß von ihm bente. Gine gang fonderbare Mifchung von Sag und Liebe ift es. die er in mir erweckt bat, eine Empfindung, die derjenigen nicht gang unähnlich ift, die Brutus und Caffius gegen Cafar gehabt haben muffen. 3ch fonnte feinen Beift umbringen und ihn wieder von Bergen lieben. Un feinem Urtheil liegt mir überaus viel. Sein Ropf ift reif, und fein Urtheil über mich wenigstens eher gegen mich, als für mich partheiisch. Weil mir nun überhaupt nur baran liegt, Bahres von mir zu hören, fo ift dies gerade ber Menfch unter allen, die ich fenne, der mir diesen Dienft thun fann, 3ch will ihn auch mit Lauschern umgeben, benn ich felbst werde ihn nie über mich befragen.

#### 1789.

Der ganz veränderte Anfang meiner Künstler gibt diesem Gedicht, gegen seine vorige Gestalt, ein völlig unkenntliches Ansehn, doch sehr zu seinem Bortheil. Ich habe nun die

Sauptidee bes Gangen: Die Berbullung der Bahrheit und Sittlichfeit in die Schönheit, jur herrschenden und im eigent= lichen Berftande gur Ginheit gemacht. Es ift Gine Allegorie, die gang hindurchgeht, mit nur veränderter Unficht, daß ich dem Lefer von allen Seiten in's Beficht fpielen laffe. 3ch eröffne das Gedicht mit einer zwölf Berfe langen Borftellung des Menschen in feiner jegigen Bollfommenheit. Dies gab mir Gelegenheit zu einer guten Schilderung diefes Sahrhunderts von feiner beffern Seite. Bon ba mache ich den Uebergang zu der Runft, die feine Wiege mar, und der Hauptgedanke des Gedichts wird flüchtig anticipirt und bingeworfen. In den Runftlern behauptet die Ginführung ber zweiten hiftorifchen Epoche, ber Biederherstellung ber Runfte nämlich, ihren ewigen Plat, und gewiß mit Recht. 3ch habe diefe gange Stelle aber weit beffer angefangen, mehr erweitert und durchaus verbeffert. Nun folgt aber ein gang neues Glied, welches dem Gangen eine ichone Rundung gibt. Nachdem der Gedante philosophisch und historisch ausgeführt ift, daß die Runft die wiffenschaftliche und fittliche Cultur vorbereitet habe, fo wird nun gefagt, daß diefe lettere noch nicht bas Biel felbft fei, fondern nur eine zweite Stufe zu bemfelben, obgleich der Forfcher und Denker fich vorschnell schon in den Besit der Krone gesett, und dem Runftler ben Blat unter fich angewiesen. Dann erft fei die Bollendung des Menschen da, wenn fich wiffenschaftliche und fittliche Cultur wieder in die Schönheit auflose, Diefe

Borftellung führe ich nun auch wieder auf meine Allegorie zurud, und laffe die Runft an diesem Biel fich dem Menschen in verklärter Gestalt zu erkennen geben.

## 1789.

Wieland wirft mir vor, daß ich nicht Leichtigkeit habe. Ich fühle während meiner Arbeiten nur zu sehr, daß er Recht hat; aber ich fühle auch, woran der Fehler liegt, und dieß läßt mich hossen, daß ich mich sehr darin versbessern kann. Die Ideen strömen mir nicht reich genug zu, so üppig meine Arbeiten auch ausfallen, und meine Ideen sind nicht klar, ehe ich schreibe. Fülle des Geistes und des Herzens von seinem Gegenstande, eine lichte Dämmerung der Ideen, ehe man sich hinsett, sie aus Papier zu wersen, und leichter Humor sind nothwendige Requissiten zu dieser Eigenschaft; und wenn ich es einmal mit mir selbst dahin bringe, daß ich jene drei Erfordernisse zusammenbringe, so soll es mit der Leichtigkeit auch werden.

## 1789.

Das lyrische Fach sehe ich eher für ein Exilium, als für eine eroberte Provinz an. Es ist das kleinlichste und auch undenkbarste unter allen. Zuweilen ein Gedicht lasse ich mir gefallen, wiewohl mich die Zeit und Mühe, die mir die Künstler gekostet haben, auf viele Jahre davon absichrecken. Mit dem Dramatischen will ich es noch auf

mehrere Berfuche ankommen laffen. Aber mit Goethe meffe ich mich nicht, wenn er feine gange Rraft anwenden will. Er hat weit mehr Genie, als ich, und babei weit mehr Reichthum an Renntniffen, eine ficherere Sinnlichfeit, und zu allem diesen einen durch Runftfenntniß aller Art geläuterten und verfeinerten Runftfinn, mas mir in einem Grade, der gang und gar bis zur Unwiffenheit geht, mangelt. Satte ich nicht einige andere Talente, und hatte ich nicht fo viel Keinheit gehabt, Diese Talente und Kertigkeiten in bas Gebiet bes Drama's herüberzuziehen, fo murbe ich in diesem Nache gar nicht neben ihm fichtbar geworden fenn. Aber ich habe mir eigentlich ein eigenes Drama nach meis nem Talent gebildet, welches mir eine gewiffe Excellence barin gibt, eben weil es mein eigen ift. Will ich in bas natürliche Drama einlenken, fo fühle ich die Superiorität, Die er und viele andere Dichter aus der vorigen Beit über mich haben, fehr lebhaft. Deswegen laffe ich mich aber nicht abschrecken; benn eben, je mehr ich empfinde, wie viele und welche Talente und Erforderniffe mir fehlen, fo überzeuge ich mich besto lebhafter von der Reglität und Stärke besienigen Talents, welches, jenes Mangels unge= achtet, mich so weit gebracht hat, als ich schon bin. Denn ohne ein großes Talent von ber einen Seite, hatte ich einen fo großen Mangel von der andern nicht fo weit bebeden konnen, als geschehen ift, und es überhaupt nicht fo weit bringen können, um auf Röpfe zu wirken.

#### 1789.

Mein nächstes Stück, das schwerlich in den zwei solgenden Jahren erscheinen durfte, muß meinen dramatischen Beruf entscheiden. Ich traue mir im Drama doch noch am allermeisten zu, und ich weiß, worauf sich diese Zuverssicht gründet. Bis jest haben mich die Plane, die mich ein blinder Zusall wählen ließ, aufs ärgste embarassirt, weil die Composition zu weitläusig und zu kühn war. Ich muß einmal einen simpeln Plan behandeln und darüber brüten. Der Menschenseind ist mir zu verwickelt und zu schwer, als daß ich die neue Manier daran zuerst versuchen könnte; aber vielleicht gründet der Menschenseind meinen ganzen Eredit.

## 1789.

Hätte mich der Geisterseher für sich selbst als ein Ganzes interessirt, oder vielmehr, hätte ich die Theile nicht früher expediren mussen, als dieses Interesse im Ganzen mir regsam geworden ist, so wurde das philosophische Gespräch in meinem Roman gewiß dem Ganzen mehr untergeordnet worden sehn. Was konnte ich anders thun, als das Detail meinem Herzen und meinem Kopfe wichtig machen; und was kann der Leser unter diesen Umständen mehr von mir verlangen, als daß ich ihn mit einer interessanten Materie auf eine nicht geistlose Art unterhalte? Aber darin hat man den Gesichtspunkt versehlt, daß man verlangt, die Handlungsart des Brinzen solle aus seiner Philosophie bes

wiesen werden. Sie foll nicht aus feiner Philosophie, fondern aus feiner unfichern Lage zwischen diefer Philosophie und zwischen seinen ebemaligen Lieblingsgefühlen, aus ber Unzulänglichkeit diefes Bernunftgebäudes und aus einer Berlaffenheit feines Befens berfließen. Der Brrthum befteht darin, daß man meint, diese angegebene Philosophie folle die Motive zu feiner Lebensart bergeben. Richts weniger, feine Ungufriedenheit mit Diefer Philosophie gibt Diefe Motive her. Diese Philosophie ift, wie man gefunden ha= ben wird, fein Ganges, es fehlt ihr an Confequeng und das macht den Bringen unglücklich. Diefem Unglück will er dadurch entflieben, daß er den gewöhnlichen Menschen näher tritt. Sält man diese Philosophie (verfteht fich, diejenige abgerechnet, die ich dem Pringen als einer poetischen Berson leihen mußte,) gegen die Philosophie des Julius, fo wird man fie gewiß reifer und grundlicher finden.

## 1789.

Ich kann es nicht leugnen, diefer Goethe ift mir einmal im Wege. Er erinnert mich so oft, daß das Schicks sal mich hart behandelt hat. Wie leicht ward sein Genie von seinem Schicksal getragen, und wie muß ich bis auf diese Minute noch kämpfen! Einholen läßt sich alles Berstorene für mich nun nicht mehr. Nach dem dreißigsten Jahre bildet man sich nicht mehr um — und ich könnte ia selbst diese Umbildung vor den nächsten drei oder vier

Jahren nicht mit mir anfangen, weil ich vier Jahre wenigstens meinem Schicksal noch opfern muß. Aber ich habe noch guten Muth, und glaube an eine glückliche Nevolution für die Zukunft.

## 1789.

Die Idee, ein episches Gedicht aus einer merkwürdigen Action Friedrichs des Zweiten zu machen, fängt an fich bei mir zu verflären, und füllt manche beitre Stunden bei mir aus. Ich glaube, daß es noch dabin fommen wird, fie ju realifiren. Un ben eigenthumlichen Talenten jum epischen Gedicht, glaub' ich nicht, daß es mir fehlt. Ein tiefes Studium unferer Zeit - benn bas ift eigentlich der Punkt, um den fich alles dreht - und ein eben fo tiefes Studium Somers werden mich bagu geschickt machen. Ein episches Gedicht im achtzehnten Sahrhundert muß freilich ein gang andres Ding febn, als eins in ber Rindbeit der Welt, und eben das ift es, was mich an dieser Idee anzieht. Unfere Sitten, ber feinfte Duft unferer Philosophie, Sauslichkeit, Runfte, furz Alles muß auf eine ungezwungene Art darin niedergelegt werden, und in einer fconen harmonischen Ginheit leben, fo wie in ber Iliade alle Aweige ber griechischen Cultur u. f. f. anschaulich leben. Ich bin gar nicht abgeneigt, mir eine Maschinerie bazu zu erfinden; benn ich möchte und muß auch alle Forberungen, die man an ben epischen Dichter bon Seiten ber

Form macht, haarscharf erfullen. Man ift einmal fo eigen= finnig - und vielleicht hat man nicht Unrecht - einem Runftwert Clafficitat abzusprechen, wenn feine Gattung nicht auf's bestimmtefte entschieden ift. Diese Daschinerie aber, die bei einem fo modernen Stoffe, in einem fo profaifden Zeitalter, Die größte Schwierigfeit zu haben icheint, fann das Intereffe in einem hoben Grade erhöhen, wenn fie eben biefem modernen Geifte angepaßt wird. Es rollen allerlei Ideen barüber in meinem Ropfe trub burcheinander, aber es wird fich noch etwas Belles baraus bilben. Aber welches Metrum ich bagu mablen murbe? Rein anderes, als ottave rime. Alle andern, das jambische ausgenom= men, find mir in den Tod zuwider; und wie angenehm mußte ber Ernft, das Erhabene in fo leichten Reffeln fpie= Ien! Bie fehr bas epische Gedicht durch die weiche, fanfte Form schönen Reime gewinnen! Singen muß man es fon= nen, wie die griechischen Bauern die Gliade, wie die Bonbolieri in Benedig die Stangen aus dem befreiten Serufalem. Much über die Epoche aus Friedrichs Leben, die ich wählen wurde, habe ich nachgedacht. Sch hatte gern eine unglückliche Situation, welche feinen Geift unendlich poetischer entwickeln läßt. Die Schlacht bei Rollin und der vorhergehende Sieg bei Prag 3. B., oder die traurige Constellation vor dem Tode der Raiserin Elisabeth, die sich dann so glücklich und so romantisch durch ihren Tod lof't. Die Saupthandlung mußte wo möglich fehr

einfach und wenig verwickelt fenn, bag bas Bange immer leicht zu überseben bliebe, wenn auch die Evisoden noch fo reichhaltig wären. Ich wurde barum immer fein ganges Sabrbundert barin anschauen laffen; es giebt bier fein befferes Mufter, als die Gliade. Somer g. B. macht eine haracteristische Enumeration der verbundeten Griechen und ber trojanischen Bundespolfer. Bie intereffant mußte es fenn, die europäischen Sauptnationen, ihr Nationalgepräge, ihre Berfaffungen, und in feche bis acht Berfen ihre Befchichte anschaulich barzustellen! Belches Intereffe fur die jetige Beit! Statistif. Sandel. Landescultur, Religion, Gesetgebung: alles dies konnte erft mit drei Worten leben-Dig bargestellt werden. Der beutsche Reichstag, bas Barlament in England, das Conclave in Rom u. f. f. Gin icones Denkmal wurde auch Boltaire barin erhalten. Bas es mir auch foften möchte, ich wurde ben freien Denfer vorzüglich darin in Glorie ftellen, und das ganze Gedicht mußte dies Geprage haben.

# 1789.

Ein anderes ift das Interesse einer Farce, wie der Geisterseher doch eigentlich nur ist, ein anderes das Interesse eines Romans oder einer Erzählung, wo man jedem Schritt, den der Dichter im menschlichen Herzen thut, ruhig und ausmerksam nachgeht. Der Leser des Geistersehers muß gleichsam einen stillschweigenden Bertrag mit dem

Berfaffer machen, wodurch der lettere fich anheischig macht, feine Imagination wunderbar in Bewegung zu fegen, ber Lefer aber mechfelfeitig verfpricht, es in ber Delicateffe und Bahrheit nicht fo genau zu nehmen. Conft glaube ich übrigens doch, daß fich Falle benten laffen, wo Liebe, mit einem ungewöhnlichen Reuer behandelt, durch fich felbft als ein inneres Gange, auch ohne Moralität imponiren fann. Ein Menich, der liebt, tritt, fo gu fagen, aus allen übrigen Gerichtsbarkeiten heraus, und fteht blos unter ben Gefeten der Liebe. Es ift ein erhöhteres Genn, in welchem viele andere Pflichten, viele andere moralische Makstäbe nicht mehr auf ihn anzuwenden find. Dies kommt indeffen meiner Griechin nicht zu gute, die nicht in dem Grade lieben wird. Aber der Lefer braucht fich auch nicht mehr für fie zu intereffiren, fobald ibm die Augen aufgegangen find.

# 1789.

Ich fann, wenn ich aufrichtig seyn soll, dem Borslesungenhalten keinen rechten Geschmack abgewinnen. Wäre man von der Empfänglichkeit und einer gewissen vorbereistenden Fähigkeit bei den Studirenden versichert, so könnte ich überaus viel Interesse und Zweckmäßigkeit in dieser Art zu wirken sinden. So aber bemächtigt sich meiner sehr lebhaft die Idee, daß zwischen dem Katheder und den Zuhörern eine Art von Schranke ift, die sich kaum übers

steigen läßt. Man wirft Worte und Gedanken hin, ohne zu wissen und fast ohne zu hoffen, daß sie irgendwo fangen; fast mit der Ueberzeugung, daß sie von vierhundert vierztausendmal, und oft abentheuerlich mißverstanden werden. Reine Möglichkeit, sich wie im Gespräch an die Fassungstraft des Andern anzuschmiegen. Bei mir ist dies der Fall noch mehr, da es mir schwer und ungewohnt ist, zur platten Deutlichkeit herabzuskeigen. Die Zeit verbessert dies vielleicht, aber groß sind meine Hossnungen doch nicht. Ich tröste mich damit, daß in einem öffentlichen Amte immer nur der hundertste Theil der Absicht erfüllt wird.

## 1789.

Bewundernswerth ist mir immer die erhabene Einfachheit und dann wieder die reiche Fülle der Natur. Ein
einziger und immer derselbe Feuerball hängt über uns —
und er wird millionensach verschieden gesehen von Millionen Geschöpfen, und von demselben Geschöpf wieder tausendsach
anders. Er darf ruhen, weil der menschliche Geist sich
statt seiner bewegt — und so liegt alles in todter Ruhe
um uns herum, und nichts lebt, als unsere Seele. Und
wie wohlthätig ist doch wieder diese Identität, dieses gleichförmige Beharren der Natur! Wenn uns Leidenschaft, innerer und äußerer Tumult lange genug hin und her geworsen, wenn wir uns selbst verloren haben, so sinden
wir sie immer als die nämliche wieder, und uns in ihr. Auf unfrer Flucht durch das Leben legen wir jede genoffene Luft, jede Gestalt unfres wandelbaren Wesens in ihre treue Hand nieder, und wohlbehalten giebt sie uns die anvertrauten Güter zuruck, wenn wir kommen und sie wiederfordern. Wie unglücklich wären wir, wir, die es so nöthig haben, auch die Freuden der Vergangenheit haus-hälterisch zu unserm Eigenthum zu schlagen, wenn wir diese sliehenden Schäpe nicht bei dieser unveränderlichen Freundin in Sicherheit bringen könnten! Unsere ganze Versönlichkeit haben wir ihr zu danken, denn würde sie morgen umgeschaffen vor uns stehen, so würden wir umsonst unser geistiges Selbst wieder suchen.

## 1789.

Die höchste Fülle des fünstlerischen Genusses mit dem Genuß des Herzens zu verbinden, war immer das höchste Ideal, das ich vom Leben hatte, und beide zu vereinigen, ist bei mir auch das unsehlbarste Mittel, jeden zu seiner höchsten Fülle zu bringen. Liebe allein, ohne dieses innere Thätigkeitsgefühl, würde mir ihren schönsten Genuß bald entziehen. Benn ich glücklich bleiben soll, muß ich zum Gefühl meiner Kräfte gelangen; ich muß mich der Glücksseligkeit würdig fühlen, die mir wird; und dieß kann nur geschehen, wenn ich mich in einem Kunstwerk beschaue. Es ist nicht Egoisterei, nicht einmal Stolz, es ist eine von der Liebe unzertrennliche Sehnsucht, sich selbst hochzuschäßen.

#### 1789.

Das Intereffe, welches die Geschichte des peloponnes fifchen Rrieges fur die Griechen hatte, muß man jeder neuern Geschichte, die man fur die Neuern schreibt, ju geben fuchen. Das eben ift die Aufgabe fur bas Genie. daß man feine Materialien fo mablt und ftellt, daß fie bes Schmude nicht brauchen, um zu intereffiren. Bir Reuern haben ein Intereffe in unfrer Gewalt, bas fein Grieche und fein Romer gefannt hat, und dem das vaterländische Intereffe bei weitem nicht beitommt. Das lette ift überhaupt nur für unreife Nationen wichtig, für die Jugend ber Belt. Gin gang anderes Intereffe ift es, jede mertwurdige Begebenheit, die mit Menschen vorging, dem Menichen richtig barguftellen. Es ift ein armseliges, fleinliches Ideal, für Eine Nation zu ichreiben; einem philosophischen Beifte ift Diefe Grenze durchaus unerträglich. Diefer fann bei einer fo mandelbaren, zufälligen und willführlichen Form ber Menschheit, bei einem Fragmente (und was ift die wichtigste Nation anders?) nicht stillestehen. Er fann fich nicht weiter dafür erwärmen, als soweit ihm diese Nation ober Nationalbegebenheit als Bedingung für den Fortschritt der Gattung wichtig ift. Ift eine Geschichte (von welcher Nation und Beit fie auch fen) diefer Anwendung fähig, fann fie an die Gattung angeschloffen werden, so hat fie alle Requifite, unter der Sand des Philosophen intereffant gu werden - und diefes Intereffe fann jeder Bergierung entbehren.

#### 1790.

Es lebt fich boch gang anders an ber Seite einer lieben Frau, als fo verlaffen und allein. Jest erft genieße ich die schöne Natur gang und lebe in ihr. Es kleidet fich alles um mich herum in dichterische Gestalten, und oft regt fich's wieder in meiner Bruft. Bas fur ein icones Leben führe ich jest! Ich febe mit frohlichem Geifte um mich ber, und mein Berg findet eine fo icone Rabrung und Erholung. Mein Dasein ift in eine harmonische Gleichheit gerückt, nicht leidenschaftlich gespannt, aber ruhig und hell fliegen mir die Tage babin. Meinem fünftigen Schicksal sebe ich mit beitrem Muthe entgegen. Jest, ba ich am erreichten Ziele ftebe, erstaune ich felbft, wie alles doch über meine Erwartung gegangen ift. Das Schicksal hat die Schwierigkeiten für mich besiegt, es hat mich bis zum Ziel gleichsam getragen. Bon der Zukunft hoffe ich Alles. Benige Jahre, und ich werbe im vollen Genuffe meines Beistes leben, ja ich hoffe, ich werde wieder zu meiner Jugend gurudfehren. Gin inneres Dichterleben giebt fie mir gurud. Bum Boeten machte mich bas Schidfal. 3ch könnte mich, auch wenn ich noch so fehr wollte, von dieser Bestimmung nie weit verlieren.

## 1790.

Gern hatt' ich ein Urtheil über meine Abhandlung im ersten Bande der historischen Memoiren. Dieses Product, Schiller's Selbstdarafterifift. dächte ich, mußte überraschen und könnte nicht kalt lassen, sowohl wegen der Neuheit der Gedanken, als auch wegen der Darstellung. Ich wagte mich darin in ein Element, das mir noch fremd war, und glaube mich mit vielem Glück darin gezeigt zu haben. Der Hauptgedanke, um den ich mich darin bewege, scheint mir eben so neu und wahr, als er fruchtbar und begeisternd ist.

#### 1790.

Es fehlt mir sehr an einer angenehmen und befriedigenden Geistesarbeit. Die Memoires, die Beiträge zur Thalia nehmen meine ganze Zeit, und mein Kopf ist überladen, ohne Genuß zu haben. Wie sehne ich mich nach einer ruhigen und selbstgewählten Beschäftigung! Aber ich darf mir sobald keine Rechnung darauf machen. Es wird mir eben nicht wohl werden, bis ich wieder Berse machen kann. Das epische Gedicht, die Friedericiade, will mir nicht aus dem Kopse; ich muß dazu Beruf in mir haben. Bor einiger Zeit konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, mich in achtzeiligen Stanzen zu versuchen. Ich übersetzte etwas aus der Aeneis. Fertig ist es noch nicht, denn es ist eine verteuselt schwere Ausgabe, diesem Dichter wiederzugeben, was er nothwendig verlieren muß.

## 1790.

Ich lefe neben ber Universalgeschichte auch über einen Theil der Aefthetit, der von der Tragodie handelt. Gin

ästhetisches Buch ziehe ich dabei nicht zu Nathe. Ich mache diese Arsthetik selbst, und darum, wie ich denke, um nichts schlechter. Dich vergnügt es gar sehr, zu den mancherlei Erfahrungen, die ich über diese Materie zu machen Geslegenheit gehabt habe, allgemeine philosophische Regeln und vielleicht ein scientisssches Princip zu sinden. Es legt sich alles dis jetzt bewundernswürdig schön auseinander, und manche lichtvolle Idee stellt sich bei dieser Gelegenheit mir dar. Die alte Lust zum Philosophiren erwacht wieder, und am Ende kommt es auch wieder an Julius und Raphael.

# 1790.

Interessant ist, wie Goethe alles in seine eigene Art und Manier kleidet, und überraschend zurückgibt, was er gelesen. Aber ich möchte doch nicht gern über Dinge, die mich sehr nahe angehen, mit ihm streiten. Es sehlt ihm ganz an der herzlichen Art, sich zu irgend etwas zu bestennen. Ihm ist die ganze Philosophie subjectiv, und da hört denn Ueberzeugung und Streit zugleich auf. Seine Philosophie mag ich auch nicht ganz; sie holt zu viel aus der Sinnenwelt, wo ich aus der Seele hole. Ueberhaupt ist seine Borstellungsart zu sinnlich, und betastet mir zu viel. Aber sein Geist wirft und forscht nach allen Directionen, und strebt, sich ein Ganzes zu erbauen — und das macht mir ihn zum großen Mann.

### 1790.

Die Idee, den Menschenfeind noch auszuarbeiten, habe ich, nach ber reifsten fritischen Ueberlegung und nach wieder= bolten verungludten Berfuchen, aufgeben muffen. Für die fragische Behandlung ift diese Art Menschenhaß viel zu allgemein und philosophisch. 3ch wurde einen äußerst muhfeligen und fruchtlosen Rampf mit dem Stoffe zu fampfen haben, und bei aller Anftrengung doch verunglücken. Romme ich je wieder in die tragische Laufbahn, so will ich mich nicht wieder aussetzen, das Opfer einer unglücklichen Bahl zu werden, und meine befte Rraft in einem vergeblichen Streit mit unüberwindlichen Schwierigkeiten zu verschwen-Ueberhaupt, wenn ich mich mit einem alten ober neuen Tragifer jemals meffen fann, fo muffen die Umftande gleich fenn, und nichts muß der tragischen Runft entgegenarbeiten, wie es mir bisher immer begegnete. Das Arbeiten im dramatischen Fache durfte überhaupt noch auf eine ziemlich lange Zeit hinausgerückt werden. Che ich der griechischen Tragodie durchaus mächtig bin und meine dunkeln Ahnungen von Regel und Kunft in flare Begriffe verwandelt habe, laffe ich mich auf keine bramatifche Ausarbeitung ein.

#### 1790.

Ich febe nicht ein, warum ich nicht, wenn ich ernft-

fann. Schon feit anderthalb Jahren trage ich mich mit ber Ibee eines beutiden Plutards. Es vereinigt fich faft alles in diesem Werke, was das Glud eines Buchs machen fann, und was meinen individuellen Rraften entspricht. Rleine, mir nicht ichwer zu überfebende Grenze und Abwechstung, funftmäßige Darftellung, philosophische und moralische Behandlung. Alle Fähigkeiten, die in mir vorzüglich und durch lebung ausgebildet find, werden dabei beschäftigt. Die Wirkung auf bas Zeitalter ift nicht leicht zu verfehlen. Diefes Werk möchte ich mit der gehörigen Muße ausarbeiten, und da dürften denn jährlich nicht mehr als zwei fleine Bande, wie der Geifterfeber gedruckt, von mir gefordert werden. Go viel aber bacht' ich mit aller Luft und Reife beendigen zu konnen. 3ch habe alle Soffnung auf einen ungewöhnlichen Erfolg, weil dies Werk für beide, den Gelehrten und die Lesewelt, für das Frauen= zimmer und die Jugend wichtig wird. Gewiß ift dies die Arbeit, wo alle Rrafte meines Geiftes Befriedigung finden merben.

# 1791.

Bon den Requisiten, die den epischen Dichter machen, glaube ich alle, eine einzige ausgenommen, zu besitzen: Darstellung, Schwung, Fülle, philosophischen Geist und Anordnung. Nur die Kenntnisse fehlen mir, die ein homeristrender Dichter nothwendig braucht, ein lebendiges

Gange feiner Beit zu umfaffen und barguftellen: ber allgemeine, über Alles fich felbft verbreitende Blid bes Beobachters. Der epische Dichter reicht mit der Belt, Die er in fich hat, nicht aus; er muß in keinem gemeinen Grade mit der Welt außer ihm bekannt und bewandert fenn. Dies ift, was mir fehlt, aber auch alles, wie ich glaube. Freilich murbe ein mehr entlegenes Zeitalter mir Diefen Mangel bededen belfen, aber auch bas Intereffe bes gewählten Stoffes nothwendig schwächen. Konnte ich es mit dem Uebrigen vereinigen, fo wurde ein nationaler Gegenstand boch ben Borgug erhalten. Rein Schriftsteller, fo febr er auch an Gefinnung Beltburger febn mag, wird in ber Borftellungsart feinem Baterlande entflieben. Bare es auch nur die Sprache, was ihn stempelt, so ware diese allein genug, ihn in eine gewiffe Form einzuschränken und feinem Product eine nationale Gigenthumlichkeit zu geben. Bahlte er aber einen auswärtigen Gegenstand, fo murbe ber Stoff mit ber Darftellung immer in einem gewiffen Biderspruche fteben, da im Gegentheil bei einem vaterländischen Stoffe Inhalt und Form ichon in einer naturs lichen Bermandtichaft fteben. Das Intereffe der Nation an einem nationalen Seldengedicht wurde benn doch immer auch in Betrachtung kommen, und die Leichtigkeit, bem Gegenstande durch das Locale mehr Wahrheit und Leben Friedrich ber Zweite ift fein Stoff für mich. 3ch fann diefen Charafter nicht liebgewinnen; er begeiftert

mich nicht genug, die Riefengrbeit ber Idealifirung an ihm porzunehmen. Unter allen hiftorischen Stoffen, wo fich poetisches Intereffe mit nationalem und politischem noch am meiften gattet, und wo ich mich meiner Lieblingeibeen am leichteften entledigen fann, fieht Guftav Abolph oben an. Bang gewiß mare eine folche Menschheitsgeschichte ber murdigfte Gegenstand für den epischen Dichter, wenn fie irgend ein Stoff fur einen Dichter fenn konnte. Aber ba liegt eben die Schwierigfeit. Gin philosophischer Gegen= ftand ift schlechterdings für die Boefie verwerflich, vollends für die, welche ihren 3wed burch Sandlung erreichen foll. Ich halte biefen Sat für unwidersprechlich. Singegen, wenn fich ein hiftorifder, handlungsreicher Stoff findet, mit bem man diese philosophischen Ideen nicht nur in eine natürliche, sondern nothwendige Berbindung bringen fann, fo tann daraus etwas Bortreffliches werden. Die Geschichte der Menschheit gehört als unentbehrliche Episode in die Geschichte ber Reformation, und diese ift mit dem breißigjährigen Rriege ungertrennlich verbunden. Es fommt alfo blos auf den ordnenden Geift des Dichters an, in einem Beldengedicht, das von der Schlacht bei Leipzig bis gur Schlacht bei Lugen geht, Die gange Geschichte ber Mensch= heit gang und ungezwungen, und zwar mit weit mehr Intereffe zu behandeln, als wenn dies der Sauptstoff gemefen ware. 3ch will barum noch nicht fagen, daß ich fur Guftav Adolph entschieden bin. Aber noch weiß ich feinen Stoff, bei welchem sich so viele Erfordernisse zum Seldengedicht vereinigen. Es ist jedoch möglich, daß mir das vierte Jahrhundert oder das fünste einen noch interessantern Stoff darbietet. Mein Serz und meine Phantasie bedürsen jetzt sehr, sich mit Innigkeit und Feuer an einen Stoff anzuschließen, der mir ein geistiges Interesse giebt.

### 1791.

Bon ber Biege meines Beiftes an habe ich mit bem Schicksal gefämpft, und feitdem ich Freiheit des Geiftes zu ichaten weiß, war ich dazu verurtheilt, fie zu entbehren. Ein rafcher Schritt in meiner Jugend schnitt mir fur immer die Mittel ab, burch etwas anderes, als schriftstellerifche Wirksamkeit zu existiren. Ich hatte mir Diesen Beruf gegeben, ebe ich feine Forderungen geprüft, feine Schwierigkeiten übersehen hatte. Die Rothwendigkeit, ihn zu treiben, überfiel mich, ehe ich ihm durch Renntniß und Reife des Geiftes gewachsen war. Dag ich dieses fühlte, daß ich meinen Idealen von ichriftstellerischen Pflichten nicht Diejenigen engen Grenzen feste, in welche ich felbst eingefoloffen war, erkenne ich für eine Gunft bes Simmels, ber mir dadurch die Möglichkeit des höhern Fortschritts offen hielt. Aber in meinen Umftanden vermehrte fie nur mein Unglud. Unreif und tief unter bem 3deal, bas in mir lebendig war, febe ich jest alles, was ich zur Belt brachte; bei aller geahnten möglichen Bollkommenheit mußte ich mit

ber unzeitigen Frucht vor die Augen bes Bublifums eilen, ber Lehre felbst fo bedürftig, mich wider meinen Billen jum Lehrer der Menschen aufwerfen. Jedes unter fo un= gunftigen Umftanden nur leidlich gelungene Broduct ließ mich nur defto empfindlicher fuhlen, wie viele Reime das Schicksal in mir unterdrückte. Traurig machten mich die Meisterftude andrer Schriftsteller, weil ich die Soffnung aufgab, ihrer gludlichen Muße theilhaftig zu werden, in der allein die Werke des Genies reifen. Bas batte ich nicht um zwei oder drei ftille Jahre gegeben, die ich, frei von ichriftstellerischer Arbeit, blos dem Studiren, blos der Ausbildung meiner Begriffe, der Zeitigung meiner Ideale hatte widmen konnen? Zugleich die ftrengen Forderungen ber Runft zu befriedigen und feinem schriftstellerischen Fleiße auch nur die nothwendigste Unterftützung zu verschaffen, ift in unfrer beutschen literarischen Welt unvereinbar. Behn Sahre habe ich mich angestrengt, beides zu vereinigen; aber es nur einigermaßen möglich zu machen, foftete mir meine Gefundheit. Das Intereffe an meiner Wirksamkeit, einige icone Bluthen des Lebens, die das Schickfal mir in den Weg streute, verbargen mir diesen Berluft, bis ich zu Un= fang dieses Jahres aus meinem Traum geweckt ward. Bu einer Beit, wo das Leben anfing, mir feinen gangen Werth zu zeigen, wo ich nabe baran mar, zwischen Bernunft und Phantafie in mir ein gartes und ewiges Band zu knüpfen, wo ich mich zu einem neuen Unternehmen im Gebiet ber

Runft gurtete, nahte fich mir ber Tob. Diefe Gefahr ging zwar vorüber, aber ich erwachte nur gum neuen Leben, um mit gefdwächten Rraften und verminderten Soff= nungen ben Rampf mit bem Schicksal zu erneuern. Durch den edelmuthigen Antrag des Bringen von Augustenburg und des Grafen Schimmelmann \*) febe ich mich auf ein= mol fähig gemacht, ben Blan mit mir felbst zu realisiren, ben fich meine Phantafie in ihren glücklichften Stunden vorgezeichnet hat. Ich erhalte endlich die so lange und so beif gewunschte Freiheit des Geiftes, Die vollfommen freie Babl meiner Wirksamfeit. 3ch gewinne Duge, und burch fie werde ich meine verlorene Gefundheit vielleicht wieder= gewinnen; wenn auch nicht, so wird funftig Trubfinn bes Geiftes nicht mehr meiner Rrantheit neue Nahrung geben. Ich febe beiter in die Bufunft - und gefest, es zeigte fich auch, daß meine Erwartungen von mir felbst nur lieb= liche Träume waren, wodurch fich mein gedrückter Stolz an dem Schidfal rachte, fo foll es wenigstens an meiner Beharrlichkeit nicht fehlen, die Soffnungen zu rechtfertigen, die zwei vortreffliche Bürger unfres Jahrhunderts auf mich gegründet haben. Da mein Loos mir nicht gestattet, auf ihre Art wohlthätig zu wirken, so will ich es doch auf Die einzige Art versuchen, die mir verliehen ift, und möchte

<sup>\*)</sup> Giner Unterftugung von taufend Thalern jahrlich auf brei Jahre gur Bieberherstellung feiner leibenben Gesundheit.

ber Reim, den fie ausstreuten, fich nur zu einer schonen Bluthe fur die Menschheit entfalten !

### 1792.

Ich beginne das neue Jahr mit den besten Hoffnungen. Bin ich auch noch nicht völlig gesund, so hat mein Kopf doch seine ganze Freiheit, und an meiner Thätigkeit werde ich durch meine Krankheit wenig gehindert. Ich treibe jest mit großem Eiser Kantische Philosophie. Mein Entschluß ist unwiderruflich gefaßt, sie nicht eher zu verlassen, bis ich sie ergründet habe. Uebrigens habe ich mir schon sehr vieles daraus gewonnen und in mein Eigenthum verwandelt.

### 1792.

Eigentlich ist es doch nur die Kunst selbst, wo ich meine Kräfte fühle. In der Theorie muß ich mich immer mit Brincipien plagen; da bin ich blos Dilettant. Aber um der Ausübung selbst willen philosophire ich gern über die Theorie. Die Kritif muß mir jest den Schaden ersesen, den sie mir zugefügt hat — und geschadet hat sie mir in der That; denn die Kühnheit, die lebendige Gluth, die ich hatte, ehe mir noch eine Regel bekannt war, vermisse ich sich seit mehreren Jahren. Ich sehe mich jest erschaffen und bilden, ich beobachte das Spiel der Begeisterung, und meine Einbildungskraft beträgt sich mit minderer Freiheit, seitdem sie sich nicht mehr ohne Zeugen weiß. Bin ich aber

erst so weit, daß mir Kunstmäßigkeit zur Natur wird, wie einem wohlgesitteten Menschen die Erziehung, so erhält auch die Phantasie ihre vorige Freiheit zurud, und setzt sich keine andere als freiwillige Schranken.

### 1792.

Dft widerfährt es mir, daß ich mich der Entftehungsart meiner Producte, auch ber gelungenften ichame. Man fagt gewöhnlich, daß der Dichter feines Gegenstandes voll fenn muffe, wenn er ichreibt. Dich fann oft eine einzige und nicht immer eine wichtige Seite bes Begenstandes einladen, ihn zu bearbeiten, und erft unter der Arbeit felbst entwickelt fich Idee aus Idee. Bas mich antrieb, die Runftler zu machen, ift gerade weggestrichen worden. Go war's beim Carlos felbft. Bie ift es aber möglich, dag bei einem fo unpoetischen Verfahren boch etwas Vortreffliches entsteht? Ich glaube, es ift nicht immer die lebhafte Borftellung bes Stoffes, fondern oft nur ein Bedurfnig nach Stoff, ein unbestimmter Drang und Ergiegung ftrebender Gefühle, mas Werke der Begeisterung erzeugt. Das Mufikalische eines Gedichts schwebt mir öfter vor der Geele, wenn ich mich binfete, es zu machen, als der flare Begriff vom Inhalt, über den ich oft kaum mit mir einig bin. Ich bin durch meine Somne an bas Licht, die mich jest manchen Augen= blick beschäftigt, auf diese Bemerkung geführt worden. 3ch habe von diesem Gedicht noch feine Idee, aber eine Ahnung,

und doch will ich im Boraus versprechen, daß es gelinsgen wird.

### 1792.

Ich bin mit der Lecture von Mirabeau's Schrift: Sur l'education beschäftigt, die wohl einer Uebersetung werth ist. Es war mir schon eine große Empsehlung für den Autor und das Buch, daß er gleichsam noch im Tumult des Gebärens der französischen Constitution schon darauf bedacht war, ihr den Keim der ewigen Dauer durch eine zweckmäßige Einrichtung der Erziehung zu geben. Schon der Gedanke verräth einen soliden Geist, und die Aussührung seiner Idee macht, so weit ich in dem Buche gelesen habe, seinem philosophischen Kopfe Ehre.

# 1792.

Ueber die Natur des Schönen ist mir viel Licht aufgegangen. Den objectiven Begriff, der sich eo ipso auch zu einem objectiven Grundsatz des Geschmacks qualificirt, und an welchem Kant verzweifelt, glaube ich gefunden zu haben. Ich werde meine Gedanken darüber ordnen, und in einem Gespräch: Kallias oder über die Schönheit, nächstens herausgeben. Für diesen Stoff ist eine solche Form überaus passend, und das Kunstmäßige derselben erhält mehr Interesse an der Behandlung. Da die meisten Meinungen der Aesthetiker vom Schönen darin zur Sprache kommen

werben, und ich meine Säge so viel wie möglich in einzelnen Fällen anschaulich machen will, so wird ein ordentliches Buch von der Größe des Geistersehers daraus werden. Bu etwas Poetischem fehlt es mir mehr an Zeit, als es mir vielleicht an Begeisterung fehlen würde — wiewohl ich gestehen muß, daß der noch so zweiselhafte Zustand meiner Gesundheit mein Gemüth zwar nicht niederdrückt, aber doch auch nicht unbefangen genug sehn läßt.

# 1792.

Ich möchte Jemand wissen, der gut in's Französische übersetze, wenn ich etwa in den Fall käme, ihn zu brauschen. Kaum kann ich der Bersuchung widerstehen, mich in die Streitsache wegen des Königs\*) einzumischen, und ein Memoire darüber zu schreiben. Mir scheint diese Unternehmung wichtig genug, um die Feder eines Bernünstigen zu beschäftigen, und ein deutscher Schriftsteller, der sich mit Freiheit und Beredtsamkeit über diese Streitsrage erklärt, dürste wahrscheinlich auf diese richtungslosen Köpse einigen Eindruck machen. Benn ein Einziger aus einer ganzen Nastion ein öffentliches Urtheil sagt, so ist man wenigstens auf den ersten Eindruck geneigt, ihn als den Bortführer seiner Classe, wo nicht seiner Nation anzusehen; und ich glaube, daß die Franzosen gerade in dieser Sache gegen fremdes Urtheil nicht ganz unempsindlich sind. Außerdem ist dieser

<sup>\*)</sup> Ludwigs XVI.

Stoff sehr geschickt bazu, eine solche Bertheibigung ber guten Sache zuzulassen, die keinem Mißbrauch ausgesetzt ift. Der Schriftsteller, der für die Sache des Königs öffentlich streitet, darf bei dieser Gelegenheit schon etwas wichtige Wahrheiten mehr sagen, als ein Andrer, und das hat schon etwas mehr Credit. Ich glaube, daß man bei solchen Anlässen nicht indolent und unthätig bleiben darf. Hättejeder freigesinnte Kopf geschwiegen, so wäre nie ein Schritt zu unster Verbesserung geschehen. Es giebt Zeiten, wo man öffentlich sprechen muß, weil Empfänglichkeit dafür da ift, und eine solche Zeit scheint mir die jesige zu seyn.

# 1793.

Es geht mir beim Eintritt des neuen Jahres noch ganz erträglich, und eine Beschäftigung, die mich äußerst interessirt, erhebt mich über alle körperlichen Bedrückungen. Oft wünsche ich, daß mir meine Gesundheit auch nur so lange bleiben möchte, bis mein Kallias beendigt ist. Es wird in mir heller mit jedem Schritt. Ueber einzelne Künste und besondere Fächer aus denselben möcht' ich noch mehrere Schriften nachlesen. Besonders wünscht' ich eine oder einige Sammlungen der besten Kupfer von Raphael, Correggio u. a. Stücken zu bekommen. An musikalischen Einsichten verzweisse ich, denn mein Ohr ist schon zu alt. Doch bin ich gar nicht bange, daß meine Theorie der Schönheit an der Tonstunft scheitern werde.

#### 1793.

Die Besorgniß um meine Gesundheit ist feine Muthlosigkeit, keine bloße hypochondrische Grille. Ich bin sehr zu katarrhalischen Uebeln geneigt, welche der Winter vorzüglich herbeiführt. Gleiche Ursachen bringen gleiche Wirkungen hervor. Ich muß den Winter eben so sehr in Rücksicht meiner Brust, als den Sommer und Frühling in Rücksicht auf meine Krämpfe fürchten. Ich bin da in eine saubere Alternative gesetzt, und jedes Zeichen im Thierkreise bringt mir ein andres Leiden mit. Und doch ist das Beste, was ich wünschen kann, noch lange so zu bleiben, denn die ganze Beränderung, die ich zu erwarten habe, ist, daß es zum Schlimmern geht.

#### 1793.

Die Untersuchungen über das Schöne, wovon beinahe kein Theil der Aesthetik zu trennen ist, führen mich in ein sehr weites Feld, wo für mich noch ganz fremde Länder liegen. Und doch muß ich mich schlechterdings des Ganzen bemächtigt haben, wenn ich etwas Befriedigendes leisten soll. Die Schwierigkeit, einen Begriff der Schönheit obsjectiv aufzustellen, und ihn aus der Natur der Bernunft völlig a priori zu legitimiren, so daß die Erfahrung ihn zwar durchaus bestätigt, aber daß er diesen Ausspruch der Erfahrung zu seiner Gültigkeit gar nicht nöthig hat, diese Schwierigkeit ist sast unübergehbar. Ich habe wirklich eine

Deduction meines Begriffs vom Schönen versucht, aber es ist ohne das Zeugniß der Erfahrung nicht auszukommen. Diese Schwierigkeit bleibt immer: daß man mir meine Erfarung nur darum zugeben wird, weil man sindet, daß sie mit den einzelnen Urtheilen des Geschmacks zutrifft, und nicht (wie bei einer Erkenntniß aus objectiven Principien doch seyn sollte) ein Urtheil über das einzelne Schöne in der Erfahrung deswegen richtig sindet, weil es mit meiner Erklärung übereinstimmt. Das scheint etwas viel gefordert; aber so lange man es nicht dahin bringt, so wird der Geschmack immer empirisch bleiben, so wie Kant es für unvermeidlich hält. Aber eben von dieser Unvermeidlichkeit des Empirischen, von dieser Unwöglichkeit eines objectiven Princips für den Geschmack kann ich mich noch nicht überzeugen.

1793.

Es ist interessant zu bemerken, daß meine Theorie eine vierte mögliche Form ist, das Schöne zu erklären. Entsweder man erklärt es objectiv oder subjectiv, und zwar entweder sinnlich-subjectiv (wie Burke u. a.) oder subjectiv rationell (wie Kant) oder rationell objectiv (wie Baumgarten, Mendelssohn und die ganze Schaar der Bollkommenheitsmänner) oder endlich sinnlich objectiv. Zede dieser Theorien hat einen Theil der Ersahrung für sich, und enthält offenbar einen Theil der Wahrheit; und der Fehler schinkeit, Schlieder's Selbscharatzeristik.

ber bamit übereinstimmt, für bie Schönbeit felbft genommen bat. Der Burkianer hat gegen ben Bolfianer vollkommen Recht, daß er die Unmittelbarfeit des Schonen, feine Abbangigkeit von Begriffen behauptet; aber er bat Unrecht gegen den Rantianer, daß er es in die bloke Affectibilität ber Sinnlichkeit fest. Der Umstand, daß bei weitem die meiften Schönheiten der Erfahrung, Die ihnen in Bedanken ichweben, feine völlig freie Schonheiten, fondern logische Befen find, die unter bem Begriff eines Zwedes fteben, wie alle Runftwerke und die meiften Schönheiten der Natur - diefer Umftand scheint alle, welche die Schönheit in eine anschauliche Bolltommenheit feten, irre geführt zu haben, benn nun wurde das logisch Gute mit dem Schonen verwechselt. Kant will diesen Anoten dadurch gerhauen. daß er eine pulchritudo vaga und fixa, eine freie und intellectuirte Schönheit annimmt; und er behauptet etwas fonberbar, daß jede Schönheit, die unter bem Begriff eines 3medes ftebe, feine rechte Schonheit fei: bag alfo eine Arabeste und was ihr ähnlich ift, als Schönheit betrachtet, reiner fei, als die höchste Schönheit des Menschen. Ich finde, daß feine Bemerfung den großen Rugen haben fann, das Logifche von dem Aefthetischen zu scheiden; aber eigentlich scheint fie mir doch den Begriff ber Schönheit völlig zu verfehlen. Denn eben barin zeigt fich die Schönheit in ihrem höchsten Glanze, wenn fie die logische Natur ihres Dbjects überwindet; und wie fann fie überwinden, wo

fein Widerstand ift? Wie kann sie dem völlig formlosen Stoff ihre Form ertheilen? Ich bin wenigstens überzeugt, daß die Schönheit nur die Form einer Form ist, und daß das, was man ihren Stoff nennt, schlechterdings ein geformster Stoff sehn muß. Die Bollsommenheit ist die Form eines Stoffes, die Schönheit hingegen ist die Form dieser Bollsommenheit, die sich also gegen die Schönheit wie der Stoff zu der Form verhält.

# 1793.

Ich habe einen doppelten Beg vor mir. Andere in meine Theorie des Schonen bineinzuführen; einen febr unterhaltenden und leichten, durch die Erfahrung, und einen fehr reizlosen, durch Bernunftschlüffe. Ich gebe dem lettern ben Borgug, benn ift ber einmal gurudgelegt, fo ift bas Uebrige besto angenehmer. Wir verhalten uns gegen bie Natur (als Erscheinung) entweder leidend oder thatig, oder leidend und thatig jugleich. Leidend: wenn wir ihre Birfungen nur empfinden; thatig: wenn wir ihre Wirkungen bestimmen: beides zugleich: wenn wir fie uns vorstellen. Es gibt zweierlei Arten, fich die Erscheinungen vorzuftellen. Entweder wir find mit Absicht auf ihre Erfenntniß gerichtet, wir beobachten fie; ober wir laffen uns von ben Dingen felbft zu ihrer Borftellung einladen, wir betrachten fie blos. Bei Betrachtung der Erscheinung verhalten wir uns leidend, indem wir ihre Eindrucke empfangen; thatig, indem wir

biefe Gindrucke unfern Bernunftformen unterwerfen. Die Erscheinungen nämlich muffen fich in unfrer Borftellung nach ben Formelbedingungen ber Borftellungefraft richten (benn eben bas macht fie zu Erscheinungen) fie muffen bie Form von unferm Subject erhalten. Alle Borftellungen find ein Mannigfaltiges oder Stoff; die Berbindungsweise Diefes Mannigfaltigen ift feine Form. Das Mannigfaltige giebt ber Ginn; die Berbindung giebt die Bernunft (in allerweitefter Bedeutung), denn Bernunft heißt das Bermögen ber Berbindung. Wird alfo dem Ginn ein Mannigfaltiges gegeben, fo versucht die Bernunft, demfelben ihre Form zu ertheilen, b. b. es nach ihren Gefegen zu verbinden. Form der Bernunft ift die Art und Beise, wie fie ihre Berbindungen äußert. Es gibt aber zwei verschies bene Sauptäußerungen der verfundenden Rraft, und auch eben fo viele Sauptformen der Bernunft. Die Bernunft verbindet entweder Borftellung mit Borftellung gur Erfennt= niß (theoretische Bernunft) oder fie verbindet Borftellungen mit dem Willen zur Sandlung (practische Bernunft). Go wie es aber zwei verschiedene Formen der Bernunft giebt, fo giebt es auch zweierlei Materien für jede diefer Formen. Die theoretische Vernunft wendet ihre Form auf Vorfiellungen an, und diese laffen fich in unmittelbare (Anschauung) und in mittelbare (Begriffe) eintheilen. Jene find burch ben Ginn, diese durch die Bernunft felbft (obichon nicht ohne Buthun des Sinnes) gegeben. In den erften, den

Anschauungen, ift es zufällig, ob fie mit der Form ber Bernunft übereinstimmen; in den Begriffen ift es noth wendig, wenn fie fich nicht felbst aufheben follen. Sier findet also die Bernunft Uebereinstimmung mit ihrer Form; dort wird fie überrascht, wenn fie fie findet. Eben so ift es mit der practischen (handelnden) Bernunft. Diese wendet ihre Form auf Sandlungen an, und diese laffen fich entweder als freie oder als nicht freie Sandlungen, Sandlungen durch oder nicht durch Bernunft, betrachten. Die practische Vernunft fordert von der ersten eben das, mas die theoretische von den Begriffen. Uebereinstimmung freier Sandlungen mit der Form der practischen Bernunft ift alfo nothwendig; Uebereinstimmung nicht freier mit diefer Form ift zufällig. Man drudt fich daber richtiger aus, wenn man Diejenigen Borftellungen, welche nicht durch theoretische Ber= nunft find und doch mit ihrer Form übereinstimmen, Rach= ahmungen von Begriffen, Diejenigen Sandlungen, welche nicht durch practische Vernunft find und doch mit ihrer Form übereinstimmen, Nachahmungen freier Sandlungen, furz, wenn man beide Arten Rachahmungen, Analoga ber Bernunft nennt. Gin Begriff tann feine Rachahmung ber Bernunft febn, benn er ift burch Bernunft, und Bernunft fann fich felbst nicht nachahmen; er kann die Vernunft nicht blos analog, er muß wirklich vernunftmäßig fenn. Gine Willenehandlung kann ber Freiheit nicht blos analog, fie muß oder foll wenigstens - wirflich frei fenn. Singegen kann

eine mechanische Wirkung (jede Wirkung durch's Naturgeseth) nie als wirklich frei, sondern nur der Freiheit analog besurtheilt werden.

### 1793.

Die theoretische Bernunft geht auf Erkenntniß. Indem fie also ein gegebenes Object ihrer Form unterwirft, fo pruft fie, ob Erkenntniß daraus zu machen fei, d. h. ob es mit einer ichon vorhandenen Borftellung verbunden werden konne. Run ift die gegebene Borftellung entweder ein Begriff, oder eine Anschauung. Ift fie ein Begriff, fo ift fie schon durch ihre Entstehung, durch sich felbst, noth= wendig auf Bernunft bezogen, und eine Berbindung, die fcon ift, wird nur ausgefagt. Gine Uhr g. B. ift eine folde Borftellung. Man beurtheilt fie blos nach dem Begriff, burch den fie entstanden ift. Die Bernunft braucht also nur zu entdecken, daß die gegebene Borftellung ein Begriff ift, fo entscheidet fie eben dadurch, daß fie mit ihrer Form übereinstimmt. Ift aber die gegebene Borftellung eine Anschauung, und foll die Bernunft bennoch eine Ueber= einstimmung derfelben mit ihrer Form entdeden, fo muß fie (regulativ, nicht, wie im ersten Kalle, constitutiv) und ju ihrem eignen Behuf ber gegebenen Borftellung einen Ursprung durch theoretische Bernunft leihen, um fie nach Bernunft beurtheilen zu können. Gie legt daber aus eigenem Mittel in den gegebenen Gegenstand einen 3weck binein, und entscheidet, ob er fich diesem 3mede gemäß verhält. Dies geschieht bei jeder teleologischen, jenes bei jeder logischen Naturbeurtheilung. Das Object der logischen ist Bernunstmäßigkeit, das Object der teleologischen Bernunstsähnlichkeit. Bundern wird man sich vielleicht, die Theorie der Schönheit unter der Aubrik der theoretischen Bernunst nicht zu sinden. Aber ich kann nicht helsen, sie ist gewiß nicht bei der theoretischen Bernunst anzutressen, weil sie von Begrissen schlechterdings unabhängig ist; und da sie doch zuverlässig in der Familie der Bernunst muß gesucht werden, und es außer der theoretischen Bernunst keine andere als die practische giebt, so werden wir sie wohl hier suchen müssen und auch sinden. Ich hosse, man wird sich, wenigstens in der Folge, überzeugen, daß ihr diese Berzwandtschaft keine Schande macht.

### 1793.

Die practische Bernunft abstrahirt von aller Erkenntniß, und hat nur mit Willensbestimmungen, innern Sandlungen zu thun. Practische Bernunft und Willenbestimmung aus bloßer Bernunft sind eins. Form der practischen Bernunft ist unmittelbare Berbindung des Willens mit Vorstellungen der Bernunft, alle Ausschließung jedes äußern Beweggrundes; denn ein Wille, der nicht durch die bloße Form der practischen Bernunft bestimmt ist, ist von außen, materiell, heteronomisch bestimmt. Die Form der practischen Bernunft annehmen und nachahmen heißt also bloß: nicht von außen,

fondern durch fich felbit bestimmt fenn, autonomisch bestimmt fenn, oder fo erscheinen. Run fann die practische Bernunft eben fo, wie die theoretische, ihre Korm sowohl auf bas. was durch fie felbst ift (freie Sandlungen) als auf das, was nicht durch fie ift (Raturwirkungen) anwenden. Ift es eine Willenshandlung, worauf fie ihre Form bezieht, fo bestimmt fie blos, was ift; fie fagt aus, ob die Sandlung das ift, was fie fenn will und foll. Jede moralische Sandlung ift von diefer Art. Sie ift ein Broduct bes reinen, d. h. des durch bloße Form, und also autonomisch bestimmten Billens; und sobald die Bernunft fie dafür erfennt, fobald fie weiß, daß es eine Sandlung des reinen Willens ift, so versteht es fich auch schon von felbft, daß fie der Form der practischen Bernunft gemäß ift: denn das ift völlig identisch. Ift der Gegenstand, auf den die practifche Bernunft ihre Form anwendet, nicht durch einen Willen, nicht durch practische Bernunft ba, fo macht fie es ebenso mit ihm, wie die theoretische es mit den Anschauun= gen machten, die Bernunftabnlichkeiten zeigten. Gie leiht dem Gegenstande (regulativ, und nicht, wie bei der moras lifchen Beurtheilung, constitutiv) ein Bermögen, fich felbft zu bestimmen, einen Willen, und betrachtet ihn alsbann unter der Form dieses feines Willens (ja nicht ihres Willens, denn fonft wurde das Urtheil ein moralisches werben). Sie fagt nämlich von ihm aus, ob er das, mas er ift, durch feinen reinen Willen, d. h. durch feine fich felbit bestimmende Rraft ift. Denn ein reiner Wille und Form ber practischen Bernunft ift eins. Bon einer Billenshands lung oder moralischen Sandlung fordert fie imperativ, daß fie durch eine Form der Bernunft fei; von einer Maturwirfung fann fie (nicht fordern) aber wunschen, daß fie burch fich felbit fei, daß fie Autonomie zeige. Aber bier muß noch einmal bemerkt werden. daß die practische Bernunft von einem folden Gegenstande durchaus nicht verlan= gen tann, daß er durch fie, nämlich durch practische Bernunft fei; denn da mare er nicht durch fich felbft, nicht autonos misch, sondern durch etwas Aeußeres (weil fich jede Beftimmung durch Bernunft gegen ihn als etwas Neugeres verhält), also durch einen fremden Willen bestimmt. Reine Selbstbestimmung überhaupt ift Form der practischen Bernunft. Sandelt also ein Bernunftwesen, so muß es aus reiner Bernunft handeln, wenn es reine Gelbftbeftimmung zeigen foll. Handelt ein bloßes Naturwesen, so muß es aus reiner Natur handeln, wenn es reine Selbftbestimmung zeigen foll; denn das Gelbst des Bernunftwesens ift Ber= nunft, das Gelbst des Naturmefens ift Natur. Entdect nun die practische Bernunft bei Betrachtung eines Natur= wesens, daß es durch sich selbst bestimmt ift, so schreibt fie bemfelben (wie die theoretische Bernunft in gleichem Falle einer Anschauung Bernunftähnlichkeit zugestand), Freiheits= ähnlichkeit oder furzweg Freiheit zu. Weil aber diese Freibeit dem Object von der Bernunft mit gelieben wird, da

nichts frei fenn kann, ale das Ueberfinnliche, und Freiheit felbst nie als folche in die Ginne fallen fann, furz, ba es bier nur darauf ankommt, daß ein Gegenstand frei erscheint, nicht wirklich ift: fo ift diese Analogie eines Gegenstandes mit der Form der practischen Bernunft nicht Freiheit in der That, sondern blos Freiheit in der Erscheinung, Autonomie in der Erscheinung. Sieraus ergiebt fich also eine einfache Beurtheilungsart, und eine ihr entsprechende vier= fache Claffification der vorgestellten Erscheinung. Beurtheis lung von Begriffen nach ber Form ber Erkenntniß ift logisch; die Beurtheilung von Anschauungen nach eben diefer Form ift teleologisch. Gine Beurtheilung freier Birkungen (moralischer Sandlungen) nach ber Form des reinen Willens ift moralisch; eine Beurtheilung nicht freier Wirknngen nach der Form des reinen Willens ift afthetifch. Ueberein= ftimmung des Begriffs mit der Form der Erfenntnig ift Bernunftmäßigfeit (Bahrheit, 3medmäßigfeit, Bollfommenbeit find blos Beziehungen diefer letten). Analogie einer Anschauung mit der Form der Erkenntniß ift Bernunftahnlichkeit (Teleophonie, Logophonie möchte ich fie nennen); Uebereinstimmung einer Sandlung mit der Form des reis nen Willens ift Sittlichfeit. Analogie einer Erscheinung mit der Korm des reinen Billens oder der Freiheit ift Schönheit in weitester Bedeutung. Schönheit ift alfo nichts anders, als Freiheit in ber Erscheinung.

### 1793.

Mein Brincip der Schonheit ift subjectiv, weil ich es nur aus der Bernunft felbft herauscommentirt und mich auf die Objecte noch gar nicht eingelaffen habe. Aber es ift nicht mehr subjectiv, als alles, was aus der Bernunft a priori abgeleitet wird. Dag in den Objecten felbft et= was angetroffen werden muß, was die Anwendung dieses Bringips darauf möglich macht, versteht fich von felbft, fo wie auch dies, daß mir obliegt, es anzugeben. Aber daß dieses Etwas (nämlich das durch sich felbst Bestimmtfenn in den Dingen) von der Bernunft bemerkt, und gwar beis fällig bemerkt wird, diefes kann ber Ratur der Sache nach nur aus dem Befen der Bernunft, und insofern also nur subjectiv dargethan werden. Ich hoffe aber hinreichend zu beweisen, daß die Schönheit eine objective Eigenschaft ift. 3ch muß annehmen, daß ich einen Begriff von der Coonheit zu geben, und durch den Begriff der Schonheit gerührt gu werben, fur zwei gang verschiedene Dinge halte. Daß fich ein Begriff von der Schönheit denken laffe, tann mir gar nicht einfallen zu leugnen, weil ich felbft einen bavon gebe. Aber das leugne ich mit Rant, daß die Schonheit durch diesen Begriff gefalle. Durch einen Begriff gefallen, fett die Braegistenz des Begriffs vor dem Gefühl der Luft im Bemuth voraus, wie bei ber Bollfommenheit, Bahrheit, Moralität immer der Fall ift, obgleich bei diefen drei Db= jecten nicht mit gleich deutlichem Bewußtsenn. Aber daß

unfrer Luft an ber Schonbeit fein folder Beariff praerifiirt. erhellt unter andern schon daraus, weil wir ihn jest noch immer fuchen. Den Ginwurf, daß die Schönheit nicht aus der Sittlichfeit, sondern beibe aus einem gemeinschaftlichen höbern Pringip zu deduciren seien, hab' ich nach meinen Brämiffen gar nicht erwartet, benn ich bin fo weit entfernt. die Schönheit von der Sittlichkeit abzuleiten, daß ich fie vielmehr damit beinahe unverträglich halte. Sittlichkeit ift Bestimmung burch reine Bernunft; Schonheit als eine Gigenschaft der Erscheinungen, ift Bestimmung durch reine Ratur. Bestimmung burch Bernunft, an einer Erscheinung wahrgenommen, ift vielmehr Aufhebung der Schönheit; benn die Bernunftbestimmung ift an einem Product, das erscheint, mabre Beteronomie. Das verlangte bobere Bringip ift gefunden. Es begreift Schönheit und Sittlichkeit unter fich. Dieses Bringip ift fein anderes, als Erifteng aus bloger Form. Bemerken muß ich hiebei, daß man durchaus von allen Rebenideen, womit die bisberigen Re= ligionairs in die Moralphilosophie, oder die armen Stumper, die in die Rantische Philosophie hineinpfuschten, den Begriff ber Sittlichkeit entstellt haben, fich losreißen muß. Es ift gewiß von einem fterblichen Menschen fein größeres Wort noch gesprochen worden, als dieses Kantische, was augleich der Inhalt seiner ganzen Philosophie ift: Bestimme dich aus dir felbst! fo wie das in der theoretischen Philo= fophie: Die Natur fteht unter dem Berftandsgesete. Diese

große Idee der Selbstbestimmung strahlt uns aus gewissen Erscheinungen der Natur jurud, und diese nennen wir Schönheit.

#### 1793.

Es giebt eine Anficht der Ratur ober ber Erscheinun= gen, wo wir von ihnen nichts weiter als Freiheit verlan= gen, wo wir blos barauf feben, ob fie bas, mas fie find, durch fich felbst find. Gine folche Art der Beurtheilung ift blos wichtig und möglich durch die practische Bernunft, weil der Freiheitsbegriff fich in der theoretischen gar nicht findet, und nur bei der practischen Bernunft Autonomie über alles geht. Die practifche Bernunft, auf freie Sand= lungen angewendet, verlangt, daß die Handlung blos um der Handlungsweise (Form) willen geschehe, und daß weder Stoff noch 3weck (der immer auch Stoff ift) darauf Ginfluß gehabt habe. Zeigt fich nun ein Object in der Ginnenwelt blos burch fich felbst bestimmt, ftellt es fich den Sinnen fo dar, daß man an ihm feinen Ginfluß des Stoffs oder eines Zwecks bemerkt, fo wird es als ein Analogon der reinen Willensbestimmung (ja nicht als Probuct einer Willensbestimmung) beurtheilt. Beil nun ein Wille, der fich nach bloger Form bestimmen fann, frei heißt, fo ift diejenige Form in der Sinnenwelt, die blos burch fich felbst bestimmt erscheint, eine Darstellung ber Freiheit; benn dargestellt heißt eine Idee, die mit einer Unschauung fo verbunden ift, daß beide Gine Erkenntnigregel miteinan=

ber theilen. Die Freiheit in der Erscheinung ift alfo nichts anders, als die Gelbstbestimmung an einem Dinge, infofern fie fich in der Anschauung offenbart. Man sett ihr jede Bestimmung von außen entgegen, ebenfo wie man einer moralischen Sandlungsart jede Bestimmung durch materielle Grunde entgegenfest. Gin Object erscheint aber gleich wenig frei -- es mag nun seine Form entweder von einer phyfischen Gewalt oder von einem verftandigen 3mede erhalten haben - fobald man ben Bestimmungsgrund fei= ner Form in einem von diesen beiden entdectt; denn als= dann liegt ja derfelbe nicht in ihm, fondern außer ihm, und es ift eben so wenig fcon, als eine Sandlung aus 3meden eine moralische ift. Benn bas Geschmacksurtheil völlig rein ift, so muß gang und gar davon abstrahirt werden, was für einen (theoretischen oder practischen) Werth bas schone Object für fich felbst habe, aus welchem Stoff es gebildet, und zu welchem 3wecke es vorhanden fei. Mag es fenn, mas es will! Sobald wir es afthetisch beurthei= Ien, so wollen wir blos wissen, ob es das, was es ift, burch fich felbst sei. Wir fragen fo wenig nach einer logischen Beschaffenheit beffelben, daß wir ihm vielmehr die Ungbhängigkeit von Zwecken und Regeln zum höchften Borqua anrechnen. Nicht zwar, als ob Zweckmäßigkeit und Regelmäßigkeit an fich mit der Schönheit unverträglich waren; jedes schone Product muß fich vielmehr Regeln uns terwerfen: fondern darum, weil der bemertte Einfluß eines

Zwecks und einer Regel sich als Zweck ankundigt, und Heternomie für das Object bei sich führt. Das schöne Product darf und muß sogar regelmäßig sehn, aber es muß auch vogelfrei erscheinen.

# 1793.

Rein Gegenstand in der Natur und noch viel weniger in der Runft ift zweck- und vogelfrei, feiner durch fich felbft bestimmt, fobald wir über ihn nachdenken. Jeder ift durch einen andern ba, jeder um eines andern willen ba, feiner hat Autonomie. Das einzige existirende Ding, das fich felbft bestimmt und um feiner felbft willen ift, muß man außerhalb der Erfahrungen in der intelligiblen Belt auffuchen. Schönheit wohnt aber nur im Relde der Ericheinungen, und es ift also gar feine hoffnung ba, vermittelft der blogen theoretischen Bernunft und auf dem Bege des Rachdenkens auf eine Freiheit in der Sinnenwelt zu ftogen. Aber alles wird anders, wenn man die theoretische Unter= suchung hinwegläßt, und die Objecte blos nimmt, wie fie erscheinen. Gine Regel, ein 3med fann nie erscheinen, benn es find Begriffe und feine Anschauungen. Der Realgrund ber Möglichkeit eines Objects fällt alfo nie in die Sinne, und es ift gut als gar nicht vorhanden, "fobald der Berftand nicht zu Aufsuchung deffelben veranlagt wird." Es kommt hier also lediglich auf das völlige Abstrahiren von

einem Bestimmungegrunde an, um ein Dbiect in ber Er-Scheinung als frei zu beurtheilen, (benn bas nicht von außen Bestimmtsenn ift eine negative Borftellung bes burch fich felbst Bestimmtfenns, und zwar die einzig mögliche Borftellung beffelben, weil man die Freiheit nur denken und nie erkennen fann - und felbst der Moralphilosoph muß fich mit diefer negativen Borftellung der Freiheit behelfen). Eine Form erscheint also frei, sobald wir den Grund der= felben weder außer ihr finden, noch außer ihr zu fuchen veranlagt werden. Denn wurde der Borftand veranlagt, nach dem Grunde derfelben zu fragen, fo wurde er diefen Grund nothwendig außer dem Dinge finden muffen, weil es entweder durch einen Begriff, oder durch einen Bufall bestimmt fenn muß, beides aber fich gegen das Dbject als Beteronomie verhalt. Man wird alfo Folgendes als einen Grundfat aufstellen konnen: daß ein Object fich in der Unschauung als frei darftellt, wenn die Form deffelben ben reflectirenden Berftand nicht zu Auffuchung eines Grundes nöthigt. Schon also beißt eine Form, die fich felbft erflart; fich felbst erflaren beißt aber bier, fich ohne Bulfe eines Begriffs erflären. Gin Triangel erflärt fich felbft, aber nur vermittelft eines Begriffs. Gine Schlangenlinie erklärt fich felbft, ohne das Medium eines Brgriffs. Schon, fann man alfo fagen, ift eine Form, die feine Erflarung fordert, oder auch eine folche, die fich ohne Begriff erflärt.

#### 1793.

Jede Form, die wir nur unter ber Boraussetzung eines Begriffs möglich finden, zeigt Seteronomie in der Erscheis nung; benn jeder Begriff ift etwas Neugeres gegen bas Dbject. Gine folche Form ift jede ftrenge Regelmäßigfeit (worunter die mathematische obenan steht), weil sie und ben Begriff aufdringt, aus dem fie entstanden ift. Gine folche Korm ift jede ftrenge Zweckmäßigkeit (befonders die bes Rüglichen, weil dies immer auf etwas anderes bezogen wird) weil fie uns die Bestimmung und den Gebrauch des Db= jects in Erinnerung bringt, wodurch nothwendig die Aus tonomie in der Erscheinung gerftort wird. Gefett nun, wir führen mit einem Object eine moralische Abfict aus. so wird die Form dieses Objects durch eine Idee der prace tifchen Bernunft, alfo nicht burch fich felbft bestimmt fenn, also Beteronomie erleiden. Daber fommt es, daß die mo= ralische Zwedmäßigkeit eines Runftwerks, oder auch einer Sandlungeart, gur Schonheit berfelben fo wenig beitragt, daß jene vielmehr fehr verborgen werden, und aus der Natur des Dinges völlig frei und zwanglos hervorzugehen ben Unschein haben muß, wenn diefe, die Schönheit, nicht barüber verloren geben foll. Ein Dichter wurde fich alfo vergebens mit der moralischen Absicht seines Werks entschuldigen, wenn fein Gedicht ohne Schönheit ware. Das Econe wird zwar jederzeit auf die practifche Bernunft bezogen, weil Freiheit fein Begriff ber theoretischen senn fann Schiller's Gelbftcharafteriftit. 11

aber blos ber Korm, nicht ber Materie nach. Gin moralischer 3wed gebort aber gur Materie oder gum Inhalt, und nicht zur blogen Form. Um diefen Unterschied noch mehr in's Licht zu fegen, fuge ich Folgendes bingu. Bractifche Bernunft verlangt Selbstbestimmung. Selbstbestimmung bes Bernunftigen ift reine Bernunftbestimmung, Moralität; Gelbstbestimmung des Sinnlichen ift reine Naturbestimmung, Schönheit. Wird die Form des Nichtvernünftigen durch die Bernunft bestimmt, (theoretische oder practische, das gilt bier gleichviel) fo erleidet seine reine Naturbestimmung 3wang, also fann Schönheit nicht ftatthaben. Es ift alsbann ein Product, fein Analogon, eine Birtung, feine Nachahmung der Bernunft; benn gur Nachabmung eines Dinges gehört, daß der Nachahmende mit bem Rachgeahmten blos die Form, und nicht den Inhalt, nicht ben Stoff gemein habe. Deswegen wird fich ein moralisches Betragen, wenn es nicht zugleich mit Geschmack verbunden ift, in der Erscheinung immer als Seteronomie barftellen, gerade weil es ein Product der Autonomie des Billens ift; benn eben darum, weil Bernunft und Ginnlichkeit einen verschiedenen Willen haben, wird der Wille ber Sinnlichkeit gebrochen, wenn die Bernunft ben ihrigen burchfest. Nun ift ungludlicherweise ber Wille der Ginnlichkeit gerade berjenige, der in die Sinne fällt; gerade also, wenn die Bernunft die Autonomie ausübt (die nie in ber Erscheinung vorkommen fann) wird unser Auge burch

eine Heteronomie in der Erscheinung beleidigt. Indessen wird der Begriff der Schönheit doch auch in uneigentlichem Sinne auf das Moralische angewendet, und diese Anwendung ist nichts weniger als leer. Obgleich Schönheit nur an der Erscheinung haftet, so ist moralische Schönheit doch ein Begriff, dem etwas in der Ersahrung correspondirt.

# 1793.

Offenbar hat die Gewalt, welche die practische Bernunft bei moralischen Willensbestimmungen gegen unfre Triebe ausubt, etwas Beleidigendes, etwas Beinliches in der Er= fdeinung. Wir wollen nun einmal nirgende 3wang feben, auch nicht, wenn die Bernunft felbst ihn ausubt. Auch die Freiheit der Natur wollen wir respectirt wiffen, weil wir jedes Befen in der afthetischen Beurtheilung als einen Gelbftzweck betrachten, und es uns, benen Freiheit bas Sochfte ift, efelt, emport, bag etwas dem andern aufgeopfert werde, und gum Mittel bienen foll. Daber fann eine moralifche Sandlung nie icon fenn, wenn wir ber Operation gufeben, wodurch fie der Sinnlichkeit abgeangftigt wird. Unfre finnliche Natur muß alfo im Moralischen frei erfceinen, obgleich fie es nicht wirklich ift, und es muß bas Ansehen haben, als wenn die Natur blos den Auftrag unfrer Triebe vollführte, indem fie fich, den Trieben gerade entgegen, unter die Berrichaft bes reinen Billens beugt.

### 1793.

Daß diejenige Eigenschaft ber Dinge, die wir mit bem Namen Schönheit bezeichnen, mit der Freiheit in der Erscheinung eins und daffelbe ift, ift noch gar nicht bewiesen. 3ch habe daber zweierlei darzuthun : Erftlich, daß dasjenige Dhjective an den Dingen, wodurch fie in den Stand gefest werden, frei zu ericheinen, gerade auch basienige fei. welches ihnen, wenn es ba ift, Schönheit verleiht, und wenn es fehlt, ihre Schonheit vernichtet, felbft wenn fie im erften Kalle gar feinen, und im letten alle andern Bors guge befäßen. Zweitens habe ich zu beweisen, daß Freiheit in der Erscheinung eine folche Wirkung auf das Gefühls= vermögen nothwendig mit fich führt, die derjenigen völlig gleich ift, die wir mit der Borftellung des Schonen verbunden haben. 3mar burfte es ein vergebliches Unterfan= gen fenn, diefes Lette a priori ju beweifen, da nur Erfahrung lehren fann, ob wir bei einer Borftellung etwas fühlen follen und mas wir dabei fühlen follen. Denn freilich läßt fich weder aus dem Begriff der Freiheit, noch aus dem der Erscheinung ein folches Gefühl analogisch berqueziehen, und eine Synthesis a priori ift es chenfo me-Man ift also hierin durchaus auf empirische Beweise eingeschränkt - und was nur immer burch diese geleiftet werden fann, hoffe ich zu leiften, nämlich durch Induction und auf psychologischem Bege zu erweisen, bag aus bem aufammengesetten Begriff ber Freiheit und ber Erscheinung,

der mit der Bernunft harmonirenden Sinnlichkeit ein Gefühl der Luft fließen muffe, welches dem Wohlgefallen gleich ift, das die Schönheit zu begleiten pflegt.

#### 1793.

3ch habe ichon einmal berührt, daß feinem Dinge in ber Sinnenwelt Freiheit wirklich gutomme, fondern blos fceinbar fei. Aber positiv frei fann es auch nicht einmal icheinen, weil dies blos eine Idee der Bernunft fen, der feine Anschauung adaquat fein fann. Wenn aber die Dinge, insofern fie in der Erscheinung vorkommen, Freiheit weder befigen noch zeigen, wie fann man einen objectiven Grund Diefer Borftellung in den Erscheinungen suchen? Diefer objective Grund mußte eine folche Beschaffenheit berfelben fenn, beren Borftellung uns ichlechterdings nöthigt, die Idee der Freiheit in uns hervorzubringen und auf das Dbject zu beziehen. Dies ift, mas jest bewiesen werden muß. Frei fenn und durch fich felbst bestimmt fenn, von innen heraus bestimmt fenn, ift eins. Jede Bestimmung geschieht entweber von außen, oder nicht von außen (von innen); was also nicht von außen bestimmt erscheint, und doch als bestimmt erscheint, muß von innen bestimmt vorgestellt werden. Sobald also das Bestimmtsehn gedacht wird, so ift bas Nichtvonaußenbestimmtfenn indirect zugleich die Borftellung des Boninnenbestimmtfepns oder der Freiheit. Bie wird nun dieses Nichtvonaußenbestimmtfeyn felbst wieder

porgeftellt? Sierauf beruht alles; benn wird biefes an einem Gegenstand nicht nothwendig vorgestellt, fo ift auch gar fein Grund da, das Boninnenbestimmtfenn ober die Freiheit vorzustellen. Nothwendig aber muß die Borfellung des lettern fenn, weil unfer Urtheil vom Schonen Rothwendigkeit enthält, und Jedermanns Bestimmung for= bert. Es darf alfo nicht dem Bufall überlaffen fenn, ob wir bei ber Borftellung eines Objects auf feine Freiheit Rudficht nehmen wollen, fondern die Borftellung deffelben muß auch die Borftellung des Nichtvonaugenbestimmtfenns ichlechterdings und nothwendig mit fich führen. Dazu wird nun erfordert, daß uns der Gegenstand felbst burch feine objective Beschaffenheit einlade, oder vielmehr nöthige, auf Die Eigenschaft bes Nichtvonaußenbestimmtfenns an ihm zu merten, weil eine bloße Regation nur dann bemerkt werden fann, wenn ein Bedürfniß nach ihrem positiven Gegentheile porausgesett wird. Ein Bedürfnig nach ber Borftellung bes Boninnenbestimmtfenns bes Bestimmungsgrundes fann nur durch Borftellung des Bestimmtfenns entstehen. 3war ift alles, mas uns vorgestellt werden fann, etwas Bestimmtes. aber nicht alles wird als ein folches vorgestellt, und was nicht vorgestellt wird, ift fur uns fo gut als gar nicht porhanden. Etwas muß an bem Gegenstand fenn, mas ihn aus der unendlichen Reihe bes Richssagenden und Leeren heraushebt, und unfern Erfenntniftrieb reigt; benn bas Nichtssagende ift dem Nichts beinahe gleich. Es muß fich

als ein Bestimmtes barftellen, benn es foll uns auf bas Bestimmende führen. Run ift aber ber Berftand das Bers mögen, welches den Grund in der Folge fucht; folglich muß der Berftand in's Spiel gezogen werden. Der Berftand muß veranlagt werden, über die Form des Dbjects zu reflectiren: über die Form, denn der Berftand hat es nur mit der Form zu thun. Das Dbject muß also eine folche Form befigen und zeigen, die eine Regel guläßt; denn der Berftand fann fein Geschäft nur nach Regeln verwalten. Es ift aber nicht nöthig, daß der Berftand diese Regel er= fennt (benn Erlaubniß ber Regel wurde allen Schein der Freiheit zerftören, wie bei jeder ftrengen Regelmäßigkeit wirklich der Kall ift); es ift genug, daß der Berftand auf eine Regel — unbestimmt welche — geleitet wird. Man darf nur ein einzelnes Baumblatt betrachten, fo drangt fich einem fogleich die Unmöglichkeit auf, daß fich das Mannigfaltige an demfelben von ungefähr und ohne alle Regel fo habe ordnen können, wenn man auch gleich von der teleologischen Beurtheilung abstrahirt. Die unmittelbare Res flexion über den Anblick deffelben lehrt es, ohne daß man nothig hat, diefe Regel einzusehen und fich einen Begriff von der Structur deffelben zu machen.

#### 1793.

Eine Form, welche fich nach einer Regel behandeln lagt, auf eine Regel beutet, heißt tunftmäßig oder technisch.

Mur die technische Korm eines Objects veranlagt ben Berfand, den Grund zu der Folge zu suchen, und das Bestimmende zu dem Bestimmten; und insofern alfo eine folche Form ein Bedürfniß erwedt, nach einem Grunde der Beftimmung zu fragen, fo führt bier die Regation des Bonaußenbestimmtsehns gang nothwendig auf die Borftellung des Boninnenbestimmtseyns oder der Freiheit. Freiheit fann also nur mit Sulfe ber Technik formlich dargestellt werben, fo wie Freiheit des Willens nur mit Gulfe der Caufalitat, und materiellen Willensbestimmungen gegenüber, gedacht werden fann. Mit andern Borten', der negative Begriff ber Freiheit ift nur burch ben positiven Begriff feines Begentheils denkbar; und fo wie die Borftellung der Naturcaufalität nöthig ift, um uns auf die Borftellungen ber Billensfreiheit zu leiten, fo ift eine Borftellung von Freibeit nöthig, um uns im Reiche ber Erscheinungen auf Freiheit zu leiten. Sieraus ergibt fich nun eine zweite Grundbedingung des Schönen, ohne welche die erfte blos ein leerer Begriff fenn wurde. Freiheit in der Erscheinung ift zwar der Grund der Schönheit, aber Technit ift die nothwendige Bedingung unfrer Borftellung von der Freis heit. Man fonnte dies auch fo ausdruden: Der Grund ber Schönheit ift überall Freiheit in ber Erscheinung. Der Grund unferer Borftellung von Schönheit ift Technit in der Freiheit.

#### 1793.

Der Ausdruck Ratur ift mir barum lieber als Freibeit, weil er zugleich bas Feld bes Sinnlichen bezeichnet, worauf bas Schone fich einschränkt, und neben bem Begriff ber Freiheit auch fogleich ihre Sphare in der Sinnenwelt andeutet. Der Technik gegenübergestellt, ift Ratur, was durch fich selbst ift; Runst ift, was durch eine Regel ift; Natur in der Runftmäßigkeit, was fich felber die Regel giebt - was burch feine eigene Regel ift. Wenn ich fage: Die Natur bes Dinges, das Ding folgt seiner Natur, es bestimmt fich durch seine Natur - so setze ich darin die Natur allem demjenigen entgegen, was von dem Dbjecte verschieden ift, was blos als zufällig an demselben betrachtet wird, und hinweggedacht werden fann, ohne zugleich fein Befen aufzuheben. Es ift gleichsam die Person bes Dinges, wodurch es von allen andern Dingen, die nicht feiner Art find, unterschieden wird. Daber werden diejenigen Gigenschaften, welche ein Object mit allen andern gemein hat, nicht eigentlich zu feiner Natur gerechnet, ob es gleich diese Eigenschaften nicht ablegen tann, ohne daß es aufhört zu existiren. Nur basjenige wird burch ben Ausbruck Ratur bezeichnet, wodurch es das bestimmte Ding wird, mas es ift. Alle Körper 3. B. find ichwer, aber gur Natur eines förperlichen Dinges gehören nur diejenigen Birkungen ber Schwere, welche uns feiner speciellen Beschaffenheit refultiren. Sobald die Schwerkraft an einem Dinge, für fich felbft und unabhängig von feiner speciellen Befchaffenheit, blos als allgemeine Naturfraft wirkt, wird fie als eine fremde Gewalt angesehen, und ihre Wirkungen verhalten fich als Seteronomie gegen die Natur des Dinges. Ein Beispiel mag dies in's Licht fegen. Gine Bafe ift, als Rörper betrachtet, ber Schwerfraft unterworfen, aber die Birfungen ber Schwerfraft muffen, wenn fie die Ratur einer Bafe nicht verleugnen foll, durch die Form der Bafe modificirt, d. i. besonders bestimmt und durch diese specielle Form nothwendig gemacht worden fenn. Jede Birfung ber Schwerkraft an einer Bafe aber ift zufällig, welche unbeichadet ihrer Form als Bafe fann weggenommen werden. Alsbann wirft die Schwerfraft gleichsam außerhalb der Detonomie, außerhalb der Ratur des Dinges, und erscheint fogleich als eine fremde Bewalt. Dies geschieht, wenn die Bafe in einem weiten und breiten Bauch fich endigt, weil es da aussieht, als ob die Schwere der Länge genommen hatte, was fie der Breite gegeben; furg, als ob die Schwerfraft über die Form, nicht die Form über die Schwerkraft geberricht hatte. Gben fo ift es mit Bewegungen. Gine Bewegung gehört der Natur des Dinges, wenn fie aus ber fpeciellen Beschaffenheit oder aus der Form des Dinges nothwendig fließt. Gine Bewegung aber, welche bem Dinge, unabhangig von feiner fpeciellen Form, burch bas allgemeine Gefet der Schwere vorgeschlagen wird, liegt außer= halb der Natur beffelben, und zeigt Beteronomie. Man

ftelle ein ichweres Bagenpferd neben einen leichten fpanischen Belter. Die Laft, welche jenes zu ziehen gewöhnt worden ift. bat feinen Bewegungen die Raturlichfeit genommen, baß es, auch ohne einen Bagen hinter fich berzuschleppen, eben so muhsam und schwerfällig einhertrabt, als wenn es einen zu ziehen hatte. Geine Bewegungen entspringen nicht mehr aus feiner speciellen Natur, sondern verrathen die geschleppte Laft des Bagens. Der leichte Belter bingegen ist nie gewöhnt worden, eine größere Kraft anzuwenden, als er auch in feiner größten Freiheit ju außern fich angetrieben fühlt. Jede feiner Bewegungen ift alfo eine Birfung feiner fich felbst überlaffenen Ratur. Daber bewegt er fich fo leicht, als wenn er gar feine Laft mare, über dieselbe Fläche hinmeg, die das Rutschpferd mit bleischweren Rugen tritt. Man wird bei ihm gar nicht daran erinnert, daß er ein Körper ift: so fehr hat die specielle Pferdeform die allgemeine Körpernatur, die der Schwere gehorchen muß, überwunden. Singegen macht die Schwerfälligkeit der Bewegung das Rutschpferd augenblicklich in unfrer Borftellung gur Maffe, und die eigenthumliche Ratur bes Roffes wird in demfelben von der allgemeinen Körpernatur unterbrückt.

# 

Wenn man einen flüchtigen Blid durch das Thierreich wirft, so findet man, daß die Schönheit der Thiere in bemfelben Berhältniß abnimmt, als fie fich der Maffe nähern und blos der Schwerkraft zu bienen icheinen. Die Natur eines Thiers (in der afthetischen Bedeutung diefes Borts) außert fich entweder in seinen Bewegungen ober in feinen Formen, und beide werden eingeschränft burch bie Daffe. Sat die Maffe Ginfluß gehabt auf die Form, fo nennen wir diese plump; hat die Maffe Ginfluß gehabt auf die Bewegung, fo heißt diefe unbehülflich. Im Bau bes Glephanten, bes Baren, des Stiers u. f. w. ift es die Daffe, welche an ber Form sowohl, als an ber Bewegung biefer Thiere einen fichtbaren Antheil hat. Die Maffe aber muß jederzeit der Schwerkraft geborden, die fich gegen die eigene Natur des organischen Körpers als eine fremde Potenz verbalt. Dagegen nehmen wir überall Schönheit wahr, wo die Maffe von der Form und (im Thier= und Pflanzenreich) von den lebendigen Rräften (in die ich die Autonomie des Organischen sete) völlig beherrscht wird. Die Maffe eines Pferdes ift bekanntlich von ungleich größerem Gewicht, als Die Maffe einer Ente oder eines Rrebfes; nichtsbestoweniger ift die Ente schwer, und das Pferd leicht; blos weil fich Die lebendigen Rrafte zur Maffe bei beiden gang verschieden verhalten. Dort ift es der Stoff, der die Rraft beherricht; bier ift die Rraft Berr über den Stoff, unter den Thiergattungen ift das Bogelgeschlecht der befte Beleg meines Sates. Ein Bogel im Aluge ift die glücklichste Darftellung des durch die Form bezwungenen Stoffes, der durch die Rraft überwundenen Schwere.

# 1793.

Es ift nicht unwichtig, zu bemerken, daß die Fabige feit, über die Schwere zu fiegen, oft zum Symbole ber Freiheit gebraucht wird. Bir druden die Freiheit ber Phantafie aus, indem wir ihr Flügel geben; wir laffen Pfpche mit Schmetterlingsflügeln fich über bas Irdische erheben, wenn wir ihre Freiheit von den Feffeln des Stoffs bezeichnen wollen. Offenbar ift die Schwerkraft eine Reffel für jedes Organische, und ein Sieg über biefelbe giebt daber ein unschuldiges Sinnbild der Freiheit ab. Run giebt es aber feine treffendere Darftellung ber befiegten Schwere, als ein geflügeltes Thier, bas fich mit innerem Leben (Autonomie bes Drganischen) ber Schwerkraft birect entgegen bestimmt. Die Schwerfraft verhalt fich ungefahr eben fo gegen die lebendige Rraft des Bogels, wie fich bei reinen Billensbestimmungen - die Reigung zu ber gesetgebenden Bernunft verhalt.

#### 1793.

Was ich zum Begriff der Natur (in ästhetischer Bebeutung) rechne, und davon ausgeschlossen wissen will, dürfte Folgendes sehn. Natur an einem technischen Dinge, insofern wir sie dem Nichttechnischen entgegensehen, ist seine technische Form selbst, gegen welche alles Andere, was nicht zu dieser Dekonomie gehört, als etwas Auswärtiges, und wenn es daraus Einsluß gehabt hat, als Heteronomie und

als Gewalt betrachtet wird. Aber es ift damit noch nicht genug, daß ein Ding nur durch seine Technik bestimmt erfcheine - rein technisch fei, benn bas ift auch jede ftreng mathematische Rigur, ohne beswegen schon zu fenn. Die Technit felbst muß wieder durch die Natur des Dinges beftimmt erscheinen, welches man ben freiwilligen Confens des Dinges zu feiner Technit nennen fonnte. Sier wird also die Ratur des Dinges von seiner Technit wieder unterichieben, ba fie boch furz vorher für identisch erklart murbe. Aber der Widerspruch ift nur fceinbar. Gegen außere Bestimmungen verhalt fich die technische Form des Dinges als Natur; aber gegen das innere Befen des Dinges fann fich die technische Form wieder als etwas Aeußeres und Fremdes verhalten. 3. B. es ift die Natur eines Cirkele, daß er eine Linie fei, die in jedem Bunkt ihrer Richtung von einem gegebenen Bunfte gleichweit absteht. Schneidet nun ein Gartner einen Baum ju einer Girkelfigur, fo fordert die Natur bes Cirkels, daß er vollfommen rund geschnitten feb. Sobald also eine Cirkelfigur an dem Baume angefündigt wird, fo muß fie erfüllt werden, und es beleidigt unfer Auge, wenn dagegen gefündigt wird. Aber mas die Ratur des Cirfels fordert, das widerftreitet ber Natur des Baums, und weil wir nicht umbin fonnen, dem Baum feine eigene Ratur, feine Berfonlichkeit, zuzugefteben, fo verdrießt uns biefe Gewaltthätigfeit, und es gefällt uns, wenn er die ihm aufgedrungene Technit aus innerer Frei-

beit vernichtet. Die Technif ift also überall etwas Fremdes, wo fie nicht aus dem Dinge felbst entsteht, nicht mit ber gangen Existens beffelben eins ift, nicht von innen beraus, fondern von außen hineinkommt, nicht bem Dinge nothwendig und angeboren, sondern ihm gegeben und also jufällig ift. Roch ein Beispiel wird zu vollkommenem Berftändniß führen. Wenn der Mechanikus ein musikalisches Instrument verfertigt, so kann es noch so rein technisch fenn, ohne auf Schönheit Anspruch zu machen. Es ift rein technisch, wenn alles an demfelben Form ift, wenn überall nur ber Begriff, und nirgends der Stoff oder der Mangel von Seiten bes Runftlers feine Form bestimmt. Auch fann man von diefem Inftrumente fagen, es habe Autonomie, sobald man nämlich bas auto in den Gedanten fest, der hier völlig und rein gesetgebend mar, und ben Stoff übermeiftert. Sett man aber bas auro bes Instruments in basjenige, was an ihm Natur ift, und wodurch es existirt, so verandert fich das Urtheil. Seine technische Form wird als etwas von ihm Berschiedenes, von feiner Existenz Unabhängiges und Bufälliges erkannt, und als eine außere Gewalt betrachtet. Es entdedt fich, daß diese technische Form etwas Auswärtiges ift, daß fie ihm burch ben Berftand bes Runftlers gewaltthatig aufgedrungen worden. Db also gleich die technische Form des Inftrumente, wie ich angenommen habe, reine Autonomie enthält und außert, fo ift fie felbst boch Seteronomie gegen bas

Ding, an bem fie fich findet. Db fie gleich feinen 3wang, weder von Seiten des Stoffs noch des Körpers erleidet, fo ubt fie ihn doch gegen die eigene Natur des Dinges aus - fobald wir diefes als ein Naturding betrachten, welches einem logischen Dinge (einem Begriff) ju dienen genöthigt wird. Bas mare alfo Natur in diefer Bedeutung? Das innere Princip der Existenz an einem Dinge, zugleich als der Grund seiner Form betrachtet: Die innere Nothwendigfeit der Form. Die Form muß im eigentlich= ften Sinne zugleich felbstbestimmend und felbstbestimmt fenn; nicht bloß Autonomie, sondern Seautonomie muß da fenn. Aber, wird man einwenden, wenn die Form mit der Exifteng bes Dinges gusammen Gins ausmachen muß, um Schönheit hervorzubringen, wo bleiben die Schönheiten der Runft, welche diese Beautonomie niemals haben konnen? Darauf will ich antworten, wenn ich erft zu dem Schonen ber Runft gekommen bin. Nur fo viel fann ich im Boraus fagen, daß diese Forderung von der Runft nicht darf abgewiesen werden, und daß auch die Formen ber Runft mit der Existeng des Geformten Gins ausmachen muffen, wenn fie auf die hochfte Schonheit Anspruch machen follen; und da fie dieses in der Wirklichkeit nicht konnen, weil Die menschliche Form an einem Marmor immer zufällig bleibt, so muffen fie wenigstens so erscheinen. Bas ift alfo Ratur in der Runftmäßigkeit? Autonomie in der Teche nit? Sie ift die reine Busammenstimmung bes innern

Wesens mit der Form, eine Regel, die von dem Dinge selbst zugleich befolgt und gegeben ist. Aus diesem Grunde ist in der Sinnenwelt nur das Schöne ein Symbol des in sich Bollendeten oder der Bollsommenheit, weil es nicht, wie das Zweckmäßige, auf etwas außer sich braucht bezogen zu werden, sondern sich selbst zugleich gebietet und gehorcht, und sein eigenes Geset vollbringt.

#### 1793.

Man wird mit mir darüber einig fenn, daß Natur und Beautonomie objective Beschaffenheiten ber Gegenftande find, benen ich fie zuschreibe; benn fie bleiben ihnen, auch wenn das vorstellende Subject gang hinweggedacht wird. Der Unterschied zwischen zwei Naturwesen — worunter das eine gang Form ift, und eine vollkommene Berrichaft der lebendigen Rraft über die Maffe zeigt, das andere aber von feiner Maffe unterjocht worden ift - bleibt übrig, auch nach völliger Sinwegbenfung des beurtheilenden Gub= jects. Ebenso ift der Unterschied zwischen einer Technik burch Berftand und einer Technik durch Natur (wie bei allem Organischen) ganglich unabhängig von ber Existenz bes vernunftigen Subjects. Er ift also objectiv, und also ift es auch der Begriff von einer Natur in der Technif, der fich barauf grundet. Freilich ift die Bernunft nöthig, um von dieser objectiven Eigenschaft der Dinge gerade einen folden Gebrauch zu machen, wie bei bem Schönen ber Schiller's Gelbftcharafteriflif. 12

Fall ist. Aber dieser subjective Gebrauch hebt die Objectivität des Grundes nicht auf, denn auch mit dem Bollfommnen, mit dem Guten, mit dem Nüplichen hat es dieselbe Bewandtniß, ohne daß darum die Objectivität dieser Prädikate weniger gegründet wäre. Freilich wird der Begriff der Freiheit selbst, oder das Positive, von der Bernunft erst in das Object hineingelegt, indem sie dasselbe unter der Form des Willens betrachtet; aber das Regative dieses Begriffs giebt die Bernunft dem Objecte nicht, sondern sie sindet es in demselben schon vor. Der Grund der dem Object zugesprochenen Freiheit liegt also doch in ihm selbst, obgleich die Freiheit nur in der Berznunft liegt.

#### 1793.

Kant stellt in seiner Kritik der Urtheilskraft einen Sat auf, der von ungemeiner Fruchtbarkeit ift, und der, wie ich denke, erst aus meiner Theorie seine Erklärung erhalten kann. Natur, sagt er, ist schön, wenn sie ausssieht wie Kunst; Kunst ist schön, wenn sie aussieht wie Natur. Dieser Sat macht also die Technik zu einem wessentlichen Requisit des Naturschönen, und die Freiheit zur wesentlichen Bedingung des Kunstschönen. Da aber das Kunstschöne schon an sich selbst die Idee der Technik, das Naturschöne die Idee der Freiheit mit einschließt, so gesteht

alfo Rant felbit ein, daß Schönheit nichts anderes, als Natur in der Technik, Freiheit in der Runftmäßigkeit fei. Bir muffen erftlich wiffen, daß das ichone Ding ein Naturbing ift, b. i., daß es durch fich felbft ift; zweitens muß es uns vorkommen, als ob es durch eine Regel ware: benn er fagt ja, es muß aussehen wie Runft. Beibe Bor= stellungen: es ift durch fich felbst, und es ift durch eine Regel, laffen fich aber nur auf eine einzige Art vereinigen, nämlich wenn man fagt: es ift durch eine Regel, Die es fich felbst gegeben bat: Autonomie in der Technik, Freiheit in der Runftmäßigkeit. Aus dem Bisherigen könnte icheinen, als ob Freiheit und Runftmäßigkeit einen völlig gleichen Unfpruch auf das Wohlgefallen hatten, das uns die Schönheit einflößt, als ob die Technif mit der Freiheit in gleicher Reihe ftande - und da hatte ich freilich fehr Unrecht, daß ich in meiner Erflarung des Schonen (Aus tonomie in der Erscheinung) nur auf die Freiheit Rudficht nahm, und der Technik gar nicht erwähnte. Aber meine Definition ift febr genau abgewogen worden: Technif und Freiheit haben nicht daffelbe Berhaltniß gum Schonen; Freiheit allein ift der Grund des Schonen, Technif ift nur ber Grund unfrer Borftellung von der Freiheit - jene also der unmittelbare Grund, diese nur mittelbar die Bebingung ber Schönheit. Technif nämlich trägt nur insos fern zur Schönheit bei, als fie bagu bient, die Borftellung ber Freiheit zu erregen.

#### 1793.

Bei bem Naturschönen seben wir mit unsern Augen, daß es durch fich felbst ift; daß es durch eine Regel fei, fagt uns nicht der Sinn, sondern der Berftand. Run verhält fich aber die Regel zur Natur, wie 3mang zur Freiheit. Der Berftand erwartet und fordert eine Regel, ber Sinn lehrt, daß bas Ding burch fich felbst und burch eine Regel ift. Lage uns nun an der Technit, fo mußte uns die fehlgeschlagene Erwartung verdrießen, die uns doch vielmehr Bergnugen macht. Alfo muß uns an der Freibeit, und nicht an ber Technik liegen. Wir hatten Urfache, aus der Korm bes Dinges auf einen logischen Ursprung, also auf Heteronomie zu schließen, und wider Erwartung finden wir Autonomie. Da wir über diesen Kund froh find, und une dadurch gleichsam von einer Sorge (die in unferm practischen Bermögen ihren Sit hat) erleichtert fühlen, fo beweift diefes, daß wir bei ber Regelmäßigkeit nicht fo viel, als bei der Freiheit gewinnen. Es ift blos ein Be= durfniß unferer theoretischen Bernunft, und die Form bes Dinges als abhängig von einer Regel zu benten; aber baß es durch feine Regel, sondern durch fich felbst ift, ift ein Ractum für unfern Sinn. Bie konnten wir aber einen äfthetischen Werth auf die Technik legen, und doch mit Boblgefallen mahrnehmen, daß ihr Gegentheil wirklich ift? Also dient die Borftellung der Technik blos bagu, uns die Nichtabhängigfeit des Products von derfelben ins Gemuth gu

rusen und seine Freiheit desto anschaulicher zu machen. Dies leitet mich nun von selbst auf den Unterschied zwischen dem Schönen und dem Bollsommenen. Alles Bollsommene, das absolut Bollsommene ausgenommen, welches das Moralische ist, ist unter dem Begriff der Technik enthalten, weil es in der Uebereinstimmung des Mannigsaltigen zu Einem besteht. Da nun die Technik blos mittelbar zu der Schönsbeit beiträgt, insosern sie die Freiheit bemerkbar macht, das Bollsommene aber unter dem Begriff der Technik enthalten ist: so sieht man gleich, daß es nur die Freiheit in der Technik ist, was das Schöne von dem Bollsommes nen unterscheidet. Das Bollsommene kann Autonomie haben, insosern seine Form durch seinen Begriff rein bestimmt worden ist, aber Heautonomie hat nur das Schöne, weil nur an diesem die Form durch das innere Wesen bestimmt ist.

# 1793.

Das Bollsommene, dargestellt mit Freiheit, wird sogleich in das Schöne verwandelt. Es wird aber mit Freiheit dargestellt, wenn die Natur des Dinges mit seiner Technik zusammenstimmend erscheint; wenn es aussieht, als wenn diese aus dem Dinge selbst freiwillig hervorgestoffen wäre. Man kann das Bisherige auch kurz so ausdrücken: Bollkommen ist ein Gegenstand, wenn alles Mannigkaltige an ihm zur Einheit seines Begriffs übereinstimmt; schön ist er, wenn seine Bollkommenheit als Natur erscheint. Die Schönheit wächft, wenn die Bollfommenheit gusammen= gefetter wird, und die Natur babei nichts leibet; benn die Aufgabe der Freiheit wird mit der zunehmenden Menge bes Berbundenen schwieriger, und ihre gludliche Auflösung eben barum überrafchender. 3medmäßigkeit, Ordnung, Proportion, Bollfommenheit - Eigenschaften, in benen man die Schönheit so lange gefunden zu haben glaubte haben mit derfelben gang und gar nichts zu thun. Wo aber Ordnung, Proportion u. f. w. zur Ratur eines Dinges gehören, wie bei allem Organischen, da find fie auch eo ipso unverlegbar; aber nicht um ihrer felbft willen, fon= dern weil sie von der Natur des Dinges ungertrennlich find. Eine große Berletung der Proportion ift haglich, aber nicht weil Beobachtung der Proportion Schönheit ift. Gang und gar nicht, fondern weil fie eine Berlegung der Natur ift, also Seteronomie andeutet. 3ch bemerke über= haupt, daß der gange Frrthum derer, welche die Schonbeit in der Proportion oder in der Bollfommenheit fuchten, davon herrührt: sie fanden, daß die Berletung derfelben ben Gegenstand häßlich machte; baraus zogen fie gegen alle Logit den Schluß, daß die Schönheit in der genauen Beobachtung diefer Gigenschaften enthalten ift. Aber alle biefe Eigenschaften machen bloß die Materie bes Schönen, welche fich bei jedem Gegenstande abandern fann; fie fonnen gur Bahrheit gehören, welche auch nur die Materie der Schönheit ift. Die Form bes Schönen ift nur ein freier Bortrag der Bahrheit, der Zweckmäßigkeit, ber Bolltoms menheit.

#### 1793.

Wir nennen ein Gebaude vollkommen, wenn fich alle Theile deffelben nach dem Begriffe und dem Zwede des Gangen richten, und feine Form burch feine Ibee rein bestimmt worden ift. Schon aber nennen wir es, wenn wir diefe Idee nicht zu Gulfe nehmen muffen, um die Form einzusehen, wenn fie freiwillig und absichtslos aus fich felbst hervorspringen, und alle Theile fich durch sich felbft zu befchränken icheinen. Gin Gebäude fann deswegen (beiläufig zu fagen) nie ein gang freies Runftwerk fenn, und nie ein Ideal der Schonheit erreichen, weil es schlechter= dings unmöglich ift, an einem Gebaube, das Treppen, Thuren, Ramine, Fenster und Defen braucht, ohne bulfe eines Begriffes auszureichen, und also Seterono= mie zu verbergen. Böllig rein kann alfo nur diejenige Runftschönheit fenn, beren Driginal in der Ratur felbft fich findet.

#### 1793.

Schön ift ein Gefäß, wenn es, ohne seinem Begriff zu widersprechen, einem freien Spiel der Natur gleich sieht. Die Sandhabe an einem Gefäß ift blos des Gebrauchs wegen, also durch einen Begriff da; soll aber das Gefäß schon sehn, so muß diese Sandhabe so ungezwungen und

freiwillig baraus hervorfpringen, daß man ihre Bestimmung vergißt. Gienge fie aber in einem rechten Binkel ab, verengte fich der weite Bauch plötlich zu einem engen Glase u. dgl., so murde diese abrupte Beränderung der Richtung allen Schein von Freiheit zerftoren, und die Autonomie ber Erscheinung wurde verschwinden. Wenn fagt man wohl, daß eine Person schon gekleidet fen? Wenn weder das Rleid durch den Körper, noch der Körper durch das Rleid an feiner Freiheit etwas leidet; wenn biefes aussieht, als wenn es mit dem Körper nichts zu verkehrer hatte, und doch auf's Bolltommenfte feinen 3wed erfüllt. Die Schönheit oder vielmehr der Gefchmad betrachtet alle Dinge als Selbstzwecke, und duldet ichlechterdings nicht, daß eins dem andern als Mittel dient, oder bas Soh trägt. In der äfthetischen Belt ift jedes Naturwesen ein freier Burger, der mit dem edelften gleiche Rechte hat, und nicht einmal um des Ganzen willen darf gezwungen werben, fondern zu allem schlechterdings consentiren muß. In diefer afthetischen Belt, die eine gang andere ift, als die vollkommenste Platonische Republik, fordert auch der Rock, den ich auf dem Leibe trage, Respect von mir für feine Freiheit, und er verlangt von mir, gleich einem verschämten Bedienten, daß ich niemals merken laffe, daß er mir dient. Dafür aber verspricht er mir auch reciproce, feine Freiheit so bescheiden zu gebrauchen, daß die meinige nichts dabei leidet; und wenn beide Wort halten, fo wird

bie ganze Welt sagen, daß ich schön angezogen sety. Spannt dagegen der Rock, so verlieren wir beide, der Rock und ich von unsere Freiheit. Deswegen sind alle ganz enge und ganz weite Aleidungsstücke wenig schön; denn nicht zu rechnen, daß beide die Freiheit der Bewegungen einschränsten, so zeigt bei der engen Aleidung der Körper seine Figur nur auf Kosten des Kleides, und bei der weiten Kleidung verbirgt der Rock die Figur des Körpers, indem er sich selbst mit der seinigen ausbläht, und seinen Herrn zu seinem bloßen Träger herabsett.

# 1793.

Eine Birke, eine Fichte, eine Pappel ist schön, wenn sie schlank emporsteigt, eine Eiche, wenn sie sich frümmt. Die Ursache ist, weil diese sich selbst überlassen die krumme, jene hingegen die gerade Richtung lieben. Zeigt sich also die Siche schlank und die Birke verbogen, so sind sie beide nicht schön, weil ihre Richtungen fremden Einsluß, Heteronomie verrathen. Bird hingegen die Pappel vom Winde gebogen, so sinden wir dies wieder schön, weil sie durch ihre schwankende Bewegung ihre Freiheit äußert. Welchen Baum wird sich der Maler am liebsten aussuchen, um ihn in Landschaften zu benutzen? Denjenigen gewiß, der von der Freiheit Gebrauch macht, die ihm bei aller Technik seines Baues gelassen ift — der sich nicht nach seinem Nachbar sclavisch richtet, sondern sich selbst mit einiger

Kühnheit etwas herausnimmt, aus seiner Ordnung tritt, sich eigensinnig dahin oder dorthin wendet, wenn er auch gleich hier eine Lücke lassen, dort etwas durch seine unzgestüme Dazwischenkunst verwirren müßte. An demjenigen hingegen, der immer in einerlei Richtung verharrt, auch wenn ihm seine Gattung weit mehr Freiheit vergönnt, dessen Aeste ängstlich in Reihe und Glied bleiben, als wenn sie nach der Schnur gezogen wären, wird er mit Gleichzgültigkeit vorübergehen.

### 1793.

An jeder großen Composition ist es nöthig, daß sich das Einzelne einschränkt, um das Ganze zum Effect kommen zu lassen. Ift diese Einschränkung des Einzelnen zusgleich eine Wirkung seiner Freiheit, d. i. setzt es sich diese Grenze selbst, so ist die Composition schön. Schönheit ist durch sich selbst gebändigte Kraft, Beschränkung aus Kraft. Eine Landschaft ist schön componirt, wenn alle einzelne Barthien, aus denen sie besteht, so ineinander spielen, daß jede sich selbst ihre Grenze setzt und das Ganze also das Resultat von der Freiheit des Einzelnen ist. Alles in einer Landschaft soll auf das Ganze bezogen sehn, und alles Einzelne soll doch nur unter seiner eigenen Regel zu stehen, seinem eigenen Willen zu solgen scheinen. Es ist aber unmöglich, daß die Zusammenstimmung zu einem Ganzen kein Opfer von Seiten des Einzelnen koste, da die Cols

lission der Freiheit unvermeidlich ift. Der Berg wird also auf manches einen Schatten werfen wollen, was man beleuchtet haben will; Gebaude werden die Naturfreiheit einschränken, die Aussicht hemmen; die Zweige werden luftige Nachbarn fenn; Menschen, Thiere, Wolfen wollen fich bewegen, denn die Freiheit des Lebens außert fich nur in Sandlung. Der gluß will in feiner Richtung fein Gefet von dem Ufer annehmen, sondern seinem eigenen folgen; furg, jedes Einzelne will feinen Willen haben. Bo bliebe aber nun die Sarmonie des Gangen, wenn jedes nur für fich felbst forgt? Daraus eben geht hervor, daß jedes aus innerer Freiheit fich gerade Die Ginschränfung vorschreibt, die das andere braucht, um feine Freiheit zu äußern. Gin Baum im Vordergrunde fonnte eine fcone Parthie im Sintergrunde bedecken; ihn zu nöthigen, daß er das nicht thut, wurde feiner Freiheit zu nahe getreten fenn, und Stumperei verrathen. Bas thut also ber verftandige Runft= ler? Er läßt benjenigen Aft des Baums, der den Sintergrund zu verhüllen droht, aus eigener Schwere fich heruntersenken, und badurch dem blogen Prospect Plat machen, und fo vollbringt der Baum den Billen des Runftlere, indem er blos feinem eigenen folgt. - Gine Berfification ift schon, wenn jeder einzelne Bers fich felbst feine Länge und Rurze, feine Bewegung und feinen Ruhepunkt giebt, jeder Reim fich aus innerer Nothwendigkeit barbietet und doch wie gerufen fommt - furg, wenn kein Wort

von dem andern, kein Bers von dem andern Notiz zu nehmen, blos seiner selbst wegen dazustehen scheint, und doch alles so ausfällt, als wenn es verabredet wäre.

# 1793.

Warum ist das Naive schön? Weil die Natur darin über Künstelei und Verstellung ihre Rechte behauptet. Wenn uns Birgil einen Blick in das Herz der Dido will wersen lassen, und uns zeigen will, wie weit es mit ihrer Liebe gekommen ist, so hätte er dies als Erzähler recht gut in seinem eigenen Namen sagen können. Aber dann würde diese Darstellung auch nicht schön gewesen sehn. Wenn er uns aber die nämliche Entdeckung durch die Dido selbst machen läßt, ohne daß sie die Absicht hat, so aufrichtig gegen uns zu sehn — wie dies in ihrem Gespräch mit Anna im vierten Buche der Aeneide der Fall ist — so nennen wir dies wahrhaft schön, denn es ist die Natur selbst, welche das Geheimniß ausplaudert.

# 1793.

Die Natur liebt keinen Sprung. Sehen wir sie einen thun, so zeigt es sich, daß ihr Gewalt geschehen ift. Frei-willig hingegen erscheint nur diejenige Bewegung, an der man keinen bestimmten Bunkt angeben kann, bei dem sie ihre Richtung abandert. Dies ist der Fall mit der Schlangenslinie. Ich könnte noch Beispiele genug anhäusen, um zu

zeigen, daß alles, mas wir icon nennen, fich biefes Prabicat blos durch die Freiheit in feiner Technik erwerbe. Beil also Schönheit an feiner Materie haftet, sondern blos in der Behandlung besteht; alles aber, was sich den Sinnen vorstellt, technisch oder nichttechnisch, frei ober nichtfrei erscheinen kann: fo folgt daraus, daß fich bas Gebiet des Schönen fehr weit erftreckt, weil die Bernunft bei allem, was Sinnlichkeit und Berftand ihr unmittelbar porftellen, nach der Freiheit fragen fann und muß. Darum ift das Reich des Geschmacks ein Reich der Freiheit die schöne Sinnenwelt das gludliche Symbol, wie die moralische senn soll, und jedes schöne Naturwesen außer mir ein gludlicher Burge, ber mir guruft: Sei frei, wie ich. Darum ftort uns jede fich aufdrängende Spur ber bespotischen Menschenhand in einer freien Naturgegend; darum jeder Tanzmeisterzwang im Gange und in den Stellungen; barum jede Runftelei in ben Sitten und Manieren; darum alles Gilige im Umgange; darum jede Beleis digung der Naturfreiheit in Berfaffungen, Gewohnheiten und Gefegen.

#### 1793.

Es ift auffallend, wie fich der gute Ton (Schönheit bes Umgangs) aus meinem Begriff der Schönheit entwickeln läßt. Das erfte Geset des guten Tons ift: Schone fremde Freiheit! das zweite: Zeige selbst Freiheit. Die punktliche

Erfüllung beider ist ein unendlich schweres Problem; aber der gute Ton fordert sie unerläßlich, und sie macht allein den vollendeten Weltmann. Ich weiß für das Ideal des schönen Umgangs kein passenderes Bild, als einen gut getanzten und aus vielen verwickelten Touren componirten englischen Tanz. Ein Zuschauer aus der Gallerie sieht unzählige Bewegungen, die sich auf das bunteste durchkreuzen und ihre Richtung lebhaft und muthwillig verändern, und doch niemals zusammenstoßen. Alles ist so geordnet, daß der Eine schon Platz gemacht hat, wenn der Andere kommt; alles sügt sich so geschickt und doch wieder so kunstlos ineinander, daß jeder nur seinem eigenen Kopse zu solgen scheint, und doch nie dem Andern in den Weg tritt. Es ist das tressendste Sinnbild der behaupteten eignen Freiheit und der geschonten Freiheit des Andern.

# 1793.

Alles, was man gewöhnlich harte nennt, ift nichts anderes, als das Gegentheil des Freien. Diese harte ist es, was oft der Verstandsgröße, oft selbst der moralischen, ihren afthetischen Werth benimmt. Der gute Ton verzeiht auch dem glänzendsten Verdienst diese Brutalität nicht, und liebenswürdig wird die Tugend selbst nur durch Schönheit. Schön aber ist ein Charakter, eine Handlung nicht, wenn sie die Sinnlickeit des Menschen, dem sie zukommen, unter

dem Zwang des Gesetzes zeigen, oder der Sinnlichkeit des Zuschauers Zwang anthun. In diesem Falle werden sie blos Achtung, aber nicht Gunst, nicht Neigung einslößen. Blose Achtung demüthigt den, der sie empfindet. Daher gefällt uns Cäsar weit mehr als Cato, Cimon mehr als Phocion, Tom Jones weit mehr als Grendison. Daher rührt es, daß uns oft blos affectirende Handlungen mehr gefallen, als rein moralische, weil sie Freiwilligseit zeigen, weil sie durch die Natur (den Affect), nicht durch die gesbieterische Bernunft, wider das Interesse der Natur vollbracht werden. Daher mag es kommen, daß uns die milden Tugenden mehr als die heroischen, das Weibliche oft mehr als das Männliche gefällt; denn der weibliche Charakter, auch der vollkommenste, kann nie anders als aus Neigung handeln.

# 1793.

Kant's neuestes Werk, die philosophische Religionslehre habe ich fast bis zur Sälfte durchgelesen. Es ist die scharsstennigste Exegese des christlichen Religionsbegriffs aus phistosophischen Gründen. Er liebt einmal sehr, Schriftsellern einen philosophischen Sinn zu geben. Es ist ihm, wie man bald sieht, nicht sowohl darum zu thun, die Autorität der Schrift dadurch zu unterstützen, als vielmehr die Ressultate des philosophischen Denkens dadurch an die Kinders

vernunft angufnüpfen, und gleichsam zu popularifiren. Er fcheint mir von einem Grundfat dabei geleitet gu werden, den Viele lieben, nämlich von diesem, das Borhandene nicht wegzuwerfen, so lange noch eine Realität davon zu erwar= ten ift, sondern es vielmehr zu veredeln. Ich achte diesen Grundsat febr, und Rant macht ihm Ehre. Die Schrift hat mich hingeriffen. 3war ift einer feiner erften Grundfate darin emporend für mein Gefühl. Er behauptet nam= lich eine Propenfion bes menschlichen Bergens gum Bofen, bas er bas radicale Bofe nennt, und bas mit den Reiguns gen der Sinnlichkeit gang und gar nicht verwechselt werben barf. Er fest es über die Sinnlichkeit hinaus in die Berfon des Menschen, als den Sit der Freiheit. Gegen feine Beweise läßt fich nichts einwenden, so gern man auch wollte. Bei den Theologen wird er fich wenig Dant verdient haben, denn er bebt alle eigene Autorität des Rir= chenglaubens auf, und macht den reinen Bernunftglauben zu seinem höchsten Ausleger; giebt auch fehr deutlich zu verstehen, daß der Rirchenglaube blos von fubjectiver Gultigfeit fei, und es beffer ware, wenn er entbehrt werden fonnte. Aber weil er überzeugt ift, daß er nicht entbehr= lich sei, noch sobald es werden wurde, so macht er es zu einer Gewiffenspflicht, ihn zu respectiren. Der Logos, Die Erlösung (als philosphische Muthe), die Borftellung bes Simmels und ber Solle, das Reich Gottes und alle biefe Borftellungen find aufs glücklichfte erklart.

# 1793.

Ich gehe damit um, eine Theodicee zu machen. Auf diese Theodicee freue ich mich sehr; denn die neue Philossophie ist gegen die Leibnizische viel poetischer, und hat einen weit größern Charafter. Außer dieser Theodicee trage ich mich noch mit einem andern Gedicht, gleichfalls philosophischen Inhalts, wovon ich noch mehr erwarte.

### 1793.

Neber meine Schönheitstheorie habe ich wichtige Aufsichluffe erhalten, und ein bejahendes objectives Merkmal der Freiheit in der Erscheinung ist nun gefunden. Ich habe zugleich meinen Kreis erweitert, und meine Ideen auch an der Musik geprüft, so weit ich mit Sulzer und Kirnberger kommen konnte. Darüber erwarte ich noch mehr Licht; aber das wenige, was mir bis jest aufgegangen ist, giebt meiner Theorie eine herrliche Bestätigung.

# 1793.

Die Revision meiner Gedichte wird mir viel zu schafsen machen. Bor der Durchsicht der Künstler ist mir am meisten bange. Meine Ideen über Kunst haben sich seit der Zeit merkwürdig erweitert, meine Gesichtspunkte sich verändert, manche Meinungen sich ganz und gar widerlegt. Doch muß ich gestehen, daß ich noch sehr viel Philossphisch=Richtiges in den Künstlern sinde, und darüber ordentlich verwundert bin. Ueber den Gang des ganzen Schiller's Selbstdaratteristit.

Gedichts fürchte ich mein Urtheil zu fagen; er befriedigt mich gar zu wenig. Unter meinen frühesten Gedichten scheinen mir einige der Erhaltung werth. Sektor und Andromache ist eins meiner besten, und auch Amalia im Garten verdient Pardon. Unter denen an Laura habe ich das: die Entzückung, vergessen, welches eins der fehlerfreiesten ist. Laura am Clavier hätte ich Lust aufzuopfern. Der berühmten Frau denke ich Gnade widerfahren zu lassen.

#### 1793.

Bei meiner hinfälligen Gefundheit muß ich alle Erweckungsmittel gur Thätigkeit aus mir felbft nehmen, und anstatt einige Nachhulfe von außen zu empfangen, muß ich vielmehr mit aller Macht dem widrigen Gindruck entgegenftreben, den der Umgang mit heterogenen Menschen auf mich macht. Meine Gefühle find durch meine Rervenleiden reizbarer, und fur alle Schiefheiten, Barten, Unfeinheiten und Geschmacklofigkeiten empfindlicher geworden. 3ch forbere mehr als fonft von den Menschen, und habe das Unglud, mit folden in Berbindung zu fommen, die in diesem Stude gang verwahrlof't find. Gebe nur der Simmel, daß meine Geduld nicht reiße, und ein Leben, bas fo oft von einem wahren Tode unterbrochen wird, noch einigen Berth bei mir behalte. Schon lange ift es blos meine Thatig= feit, die mir mein Dasenn noch erträglich macht, und es fann mir unter diesen Umftanden begegnet febn, daß ich

den subjectiven Werth, den meine Arbeiten für mich haben, für objectiv nahm, und besser davon dachte, als sie wohl werth seyn mochten. Aurz, ich bildete mir ein, in mehreren Aufsähen Ideen ausgestreut zu haben, die einer wärmern Aufnahme würdig wären, als sie fanden. Bei der Dürre um mich her wäre es mir wohlthätig gewesen, irgend eine Aufmunterung zu erhalten, die ich wahrlich brauchte; denn zu großes Vertrauen auf mich selbst ist nie mein Fehler gewesen.

#### 1794.

In meinen afthetischen Briefen bin ich noch nicht gar weit gefommen, der Materie nach, obgleich die fertigen Briefe gegen vierzehn gedruckte Bogen ausmachen durften. Ueber den Begriff der Schönheit habe ich mich noch gar nicht eingelaffen, und bin auch jest noch nicht fo weit, weil ich erft eine allgemeine Betrachtung über den Bufammenhang der schönen Empfindungen mit der gangen Cultur, und überhaupt über die afthetische Erziehung des Menschen voranschickte. Rurg, in den ersten gehn Bogen ift der Stoff aus meinen Runftlern philosophisch ausgeführt. (53 lag mir baran, die ichwankenden Begriffe über bas Schone ber Form, und die Grenzen feines Gebrauchs im Denfen und Sandeln zu berichtigen; den Grund alter Vorurtheile dagegen zu untersuchen und wegzuräumen, und über diesen so oft vertilirten und ebenso einseitig vertheidigten, als einseitig angefochtenen Gegenstand in's Reine gu fommen.

Diefen 3med lhabe ich, bent' ich, erreicht, und bei ber Strenge, mit ber ich zu Werke gegangen bin, glaube ich Die eigentliche Sphare bes Schonen gegen jeden Anspruch, ber fünftig bagegen gemacht werden fann, völlig genichert gu haben. Bon dem Ginfluß des Schonen auf den Denichen komme ich auf den Ginfluß der Theorie auf die Beurtheilung und Erzeugung bes Schonen, und untersuche erft, mas man von einer Theorie des Schonen zu erwarten, und besonders in Rudficht auf die hervorbringende Runft fich zu versprechen hat. Dies führt mich naturlicherweise auf die von aller Theorie unabhängige Erzeugung bes Driginalschönen durch das Genie. Es wird mir schwer, über den Begriff des Genies mit mir einig ju werden. In Rant's Rritif der Urtheilsfraft werden darüber fehr bedeutende Binte gegeben; aber fie find noch gar nicht befriedigend. Wenn das Genie durch feine Produtte die Regel gegeben hat, fo fann die Biffenschaft Diefe Regeln fammeln, vergleichen und versuchen, ob fie unter eine noch allgemeinere und endlich unter einen einzigen Grundfat zu bringen find. Da fie aber von der Erfahrung ausgeht, To bat fie auch nur die eingeschränkte Autorität empirischer Biffenschaften. Gie fann blos zu einer verftändigen nachahmung gegebener Fälle, aber niemals zu einer positiven Erweiterung führen. Alle Erweiterung in der Runft muß von dem Genie fommen; die Rritit führt blos gur Fehler= lofigfeit.

# 1794.

In meinen Briefen über die afthetische Erziehung bes Menfchen nehme ich mir querft Gelegenheit, aus Grunden zu deduciren, was von empirischen Wiffenschaften gu erwarten ift, und aus der Art, wie die Biffenschaft bes Schönen entsteht, darzuthun, was fie zu leiften im Stande ift. Ich bestimme also zuerft die Methode, nach der fie errichtet werden muß, und dann zeige ich ihr Gebiet und ihre Grenze. Nach diefen Borbereitungen gehe ich an die Sache felbst; und zwar fange ich bamit an, ben Begriff der schönen Runft erft in seine zwei Bestandtheile aufzulösen, aus beren Bermischung schon so viele Confusion in Die Runft gekommen ift. Diese zwei Bestandtheile find: 1) Runft, und 2) fcone Runft. Als Runft fteht die fcone Runft unter technischen Regeln, welche man ja nicht mit den äfthetischen verwechseln darf. Jedes Broduct der schönen Runfte ift nämlich immer zugleich die Ausführung eines objectiven Zwecks, und die Schönheit an demfelben ift blos eine Eigenschaft dieser Ausführung. Jener objective 3wed nun unterwirft es bestimmten Regeln, welche sich eben fo leicht, wie die Regeln zu den mechanischen Runften bestimmen laffen. Die Beobachtung Diefer Regeln fann aber einem Berte ber ichonen Runft blos bas Berdienft der Wahrheit verschaffen (wenn es eine Nachahmung der Ratur fenn foll), oder (wenn es nur einer 3dee und feis nem Naturproducte gemäß fenn foll, wie g. B. architektos nifche Berte) bas Berbienft ber objectiven 3wedmäßigfeit, Brauchbarkeit. Aber febr oft geschieht es, daß man ein Urtheil des Geschmacks zu fällen glaubt, wenn man blos über diese technische Bollfommenheit urtheilt, und daber rührt es, daß man in den Begriff der Schönheit Eigenschaften aufgenommen hat, welche blos ber Bahrheit und der Brauchbarkeit gelten. Scheidet man nun aber das Technische von dem Aesthetischen, und trennt von dem Begriff der Species (ber iconen Runft), mas blos den Be= griff ber Battung (Runft schlechtweg) angeht, fo ift man erft auf dem rechten Wege gur Entdedung der Schönheitsregeln. Wenn wir nun auf diefem Bege ben reinen Begriff der Schönheit (der aber freilich nur empirische Aus torität hat) gefunden haben, so ift mit demfelben auch der erfte Grundfat aller ichonen Runfte - als ichone Runfte gegeben. 3ch bringe denselben also wieder in die Erfahrung gurud, und halte ihn gegen die verschiedenen Gat= tungen möglicher Darftellung, woraus die besondern Grundfate der einzelnen schönen Runfte hervorgeben werden. Als= dann wird es darauf ankommen, wie weit ich mich auf die Theorie diefer einzelnen Runfte einlaffen will.

### 1794.

Ich theile die Kunfte generaliter ein nach ihrem Zwecke, weil dieser die allgemeinen Regeln bestimmt; specisicire sie aber nach ihrem Material und ihrer Form, weil daraus die besonderen Regeln entspringen. Die Saupteintheilung ift alfo erftens in Runfte des Bedürfniffes, und zweitens in Runfte der Freiheit. Runfte des Bedurfniffes nenne ich alle, welche Objecte für einen phyfischen Gebrauch bearbeiten, und wo diefer Gebrauch die Form des Dbjects bestimmt. Alle Form aber läßt einige Schönheit zu, weil feine durch ihren 2wed fo icharf bestimmt fenn fann, daß der Smagination nicht noch etwas dabei überlaffen ware. Davon ift fein einziges Sandwerk ausgenommen. Infofern nun in allen Runften des Bedürfniffes dem Geschmad wenigstens etwas anheimgestellt ift, verdienen fie in einer Ueberficht des gangen Gebiets der freien Runfte einige Erwähnung. Die Runfte des Bedurfniffes bearbeiten ent= weder Sachen, oder Gedanken, oder Sandlungen. Mit ben erften beschäftigt fich die Architektur in weitester Bedeutung, worunter alle Geräthschaften, Bekleidungen, Arrangements u. f. f. begriffen find; mit Bedanken bie Beredtsamfeit, mit Sandlungen die icone Lebensart. Ausnahmen find bei feiner Gintheilung ju vermeiden, und fie finden fich auch hier. Cowohl der architektonische Runftler, als der Redner und handelnde Mensch haben in gewiffen Fällen bloß einen afthetischen 3med, und dann gehören ihre Producte in die Claffe der eigentlichen Runfte. Go 3. B. die schöne Architektur von Tempeln, Triumphbogen 2c., die schönen Zimmerverzierungen; fo die Tangkunft, Schauspielkunft, Unterhaltung. Runfte ber Freiheit nenne ich

diejenigen, welche zu ihrem eigentlichen 3wede haben, in der freien Betrachtung zu ergöten (schöne Runfte in weisterer Bedeutung).

# 1794.

Jedes schone Runftwerk führt immer einen doppelten Bwed aus, und auf die Art und Beise, wie sich diese zweierlei 3mede zu einander verhalten, grundet fich die Unterabtheilung der ichonen Runfte. Jedes Bert der ichonen Runft nämlich bat einen objectiven 3wed, ben es anfündigt, und der ihm gleichsam feinen Rorper verschafft. Der Bildhauer will einen Menschen nachahmen, der Mufiter will Gemuthsbewegungen der Form nach ausdrucken, ber Dichter will eben das der Materie nach thun u. f. f. Jedes schone Kunstwerk aber hat zugleich den subjectiven 3wed, den es verschweigt, ob es gleich fehr oft der vor= nehmste 3med ift) durch die Art, wie es jenen objectiven Bwed ausführt, den Geschmad zu ergößen. Der Bildhauer befriedigt durch objective Zweckmäßigkeit (Wahrheit ber Darftellung) meinen Berftand, durch subjective 3medmäßigkeit (Schönheit) meinen Gefchmad. Das lette allein macht ihn jum iconen Runftler. Nun fommt es barauf an, ob der objective Zweck blos um des subjectiven willen da ift, oder ob er auch unabhängig von diesem (der Schonheit) den Runftler intereffirt. Doch muß es in dem letten Falle fein phyfifcher, fondern auch ein afthetischer 3wed

fenn, weil das Product sonft unter die Runfte der Freiheit gerechnet werden mußte. Darauf gründet fich die Eintheilung der Runfte in schöne Runfte (in ftrengster Bedeutung), weil hier alles klar auf Schönheit zielt, und in Runfte des Affects.

# 1794.

In der neuen Ausgabe seiner philosophischen Relisgionslehre hat Kant sich über meine Schrift von Anmuth und Burde herausgelassen, und sich gegen den darin entshaltenen Angriff vertheidigt. Er spricht mit großer Achtung von meiner Schrift, und nennt sie das Werk einer Meisterhand. Ich kann nicht sagen, wie es mich freut, daß diese Schrift in seine Hände siel, und daß sie diese Wirkung auf ihn machte.

# 1794.

Unter dem Titel: die Horen wird mit dem Anfang des nächsten Jahres eine Monatsschrift erscheinen, zu deren Bersertigung eine Gesellschaft bekannter Gelehrten sich verseinigt hat. Sie wird sich über alles verbreiten, was mit Geschmack und philosophischem Geiste behandelt werden kann, und also sowohl philosophischen Untersuchungen, als voetischen und historischen Darstellungen offen stehen. Alles, was entweder blos den gelehrten Leser interessiren, oder was blos den nichtgelehrten befriedigen kann, wird davon

ausgeschloffen seyn. Borguglich aber und unbedingt wird fie fich Alles verbitten, was fich auf Staatereligion und politische Berfaffung bezieht. Man widmet fie der schönen Belt jum Unterricht und jur Bilbung, und ber gelehrten ju einer freien Forschung der Bahrheit und zu einem fruchtbaren Umtausch der Ideen; und indem man bemüht fenn wird, die Wiffenschaft felbft durch den innern Gehalt zu bereichern, hofft man zugleich ben Rreis der Lefer durch die Form zu erweitern. Unter der großen Menge von Beitschriften durfte es vielleicht schwer fenn, Bebor ju finben, und nach fo vielen verunglückten Berfuchen diefer Art, noch schwerer, sich Glauben zu verschaffen. Rur der innere Werth einer literarischen Unternehmung ift es, ber ihr ein dauerndes Glud bei dem Publifum verfichern fann. Auf der andern Seite aber ift es nur dieses Glud, weldes ihrem Urheber den Muth und die Rrafte giebt, etwas Beträchtliches auf ihren Werth zu verwenden. Die größte Schwierigkeit alfo ift, daß der Erfolg ichon gewiffermaßen realifirt fenn mußte, um den Aufwand, durch den allein er zu realifiren ift, möglich zu machen. Aus diefem Cirfel ift fein Ausweg, als daß ein unternehmender Mann an jenen problematischen Erfolg so viel wagt, als etwa nöthig fein durfte, ihn gewiß zu machen. Für Beitschriften Diefes Inhalts fehlt es gar nicht an einem gahlreichen Bublikum; aber in dieses Publikum theilen fich zu viele eingelne Journale. Burde man die Raufer aller hieher geborigen Journgle gufammengablen, fo murbe fich eine Ungahl entdeden laffen, welche hinreichend ware, auch die toftbarfte Unternehmung im Gange zu erhalten. Diese gange Angahl nun fteht berjenigen Zeitschrift zu Gebot, die alle die Bortheile in sich vereinigt, wodurch jene Schriften im Einzelnen bestehen, ohne den Raufpreis einer einzelnen unter denfelben beträchtlich zu überfteigen. - Jeder Schriftsteller von Berdienst hat in der Lesewelt seinen eigenen Rreis, und felbst der am meiften gelefene hat nur einen Rreis in derfelben. Go weit ift es noch nicht mit der Gultur der Deutschen gefommen, daß fich das, was den Besten gefällt, in Jedermanns Sanden befinden follte. Treten nun die vorzüglichsten Schriftsteller ber Nation in eine literarische Affociation zusammen, so vereinigen fie eben dadurch das vorher getheilt gewesene Bublifum, und das Werk, an welchem alle Antheil nehmen, wird die gange lefende Belt ju feinem Publifum haben. Dadurch aber ift man im Stande, jedem Ginzelnen alle bie Bortheile anzubieten, die der allerweiteste Rreis der Lefer und Räufer einem Autor nur immer verschaffen fann.

#### 1794.

Die Unternehmung der Horen past gang für mich. Ich bin in diesem Fache anerkannt, ich bin hinreichend mit Materialien versehen, und kann selbst bei einem geringen Grade von Gesundheit noch dafür thätig sehn, weil ich es mit Neigung, mit innerem Beruse thun werde; und im schlimmsten Fall, wenn ich stürbe, wird sie ohne mich sortgehen können, da eine Auswahl der besten Schriftsteller dazu concurrirt. Was den Berleger betrifft, so zweiste ich, ob eine Buchhandlung etwas Ehrenvolleres unternehmen könnte, als ein solches Werk, das die ersten Köpfe der Nation vereinigt. Es ist zugleich für ihn der einzig mögliche Weg, den Berlag aller meiner übrigen Schriften zu erhalten, denn sobald ich ein Journal schreibe, heben sich alle andere Verbindlichkeiten auf.

#### 1794.

Ich habe eine Zeitlang alle Arbeiten liegen lassen, um Kant zu studiren. Einmal muß ich darüber ins Reine kommen, wenn ich nicht immer mit unsichern Schritten meinen Beg in der Speculation fortsetzen soll. Die neue Ansicht, welche Fichte dem Kant'schen Spstem giebt, trägt nicht wenig dazu bei, mich tieser in diese Materie zu führen. Bas man an seinen Beiträgen tadelt, ist gewiß schwer oder gar nicht zu vertheidigen. Aber bei allem Fehlerhaften trägt sein Buch doch immer das Gepräge eines schöpferischen Geistes, und erweckt große Erwartungen von seinem Ursheber, die er jest schon zu erfüllen angesangen hat.

#### 1794.

Meine Gefundheit hat vorzüglich das Fatale, daß fie mir fast immer die Rächte raubt, und mich überhaupt tausend kleinen Bedurfnissen aussetzt, die sich nicht überall befriedigen lassen. Ich befinde mich daher am übelsten auf Reisen, und habe noch immer erfahren, daß ich über den unangenehmen Folgen des Reisens die Zwecke, warum ich reise, verliere. Blos wenn ich zu Hause und in meiner Ordnung bin, kann ich meinen Zufällen einige heitere und freie Stunden abgewinnen.

## 1794.

Meine neulichen Unterhaltungen mit Gothe baben meine gange Ideenmaffe in Bewegung gebracht, benn fie betrafen einen Gegenstand, der mich feit etlichen Sahren lebhaft beschäftigte. Ueber so manches, worüber ich mit mir felbst nicht recht einig werden konnte, hat die Un= schauung seines Beiftes (denn fo muß ich den Totaleindruck seiner Ideen auf mich nennen) ein unerwartetes Licht in mir angestedt. Dir fehlte das Object, der Rorper zu meh= rern speculativen 3been, und Gothe brachte mich auf die Spur davon. Sein beobachtender Blid, der fo fill und rein auf den Dingen ruht, fest ihn nie in Gefahr, auf ben Abmeg zu gerathen, in den fowohl die Speculation, als die willführliche und fich felbst gehorchende Ginbildungs= traft fich fo leicht verirrt. In feiner richtigen Intuition liegt Alles und weit vollständiger, was die Analysis muh= fam fucht, und nur weil es als ein Ganges in ihm liegt, ift ihm fein eigener Reichthum verborgen; benn leider wiffen wir nur das, was wir scheiden. Geister seiner Art wissen baher selten, wie weit sie gedrungen sind, und wie wenig Ursache sie haben, von der Philosophie zu borgen, die nur von ihr lernen kann. Diese kann blos zergliedern, was ihnen gegeben wird; aber das Geben selbst ist nicht die Sache des Analytikers, sondern des Genies, welches unter dem dunkeln, aber sichern Einsluß reiner Vernunft, nach objectiven Gesesen verbindet.

#### 1794.

Lange habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne, bem Gange bes Gothe'ichen Beiftes zugefehen, und den Weg, den er fich vorgezeichnet, mit immer erneuter Bewunderung bemerkt. Gothe fucht das Nothwendige der Natur, aber er sucht es auf dem schwersten Wege, vor welchem jede schwächere Rraft fich wohl huten wird. Er nimmt die gange Ratur jufammen, um über bas Gingelne Licht zu befommen; in der Allheit ihrer Erscheinungsarten sucht er ben Erflarungegrund für das Individuum auf. Bon ber einfachen Organisation fleigt er, Schritt vor Schritt, gu der mehr verwickelten hinauf, um endlich die verwickeltste allen, ben Menfchen, genetisch aus ben Materialien bes gangen Naturgebäudes zu erbauen. Dadurch, daß er ihn ber Ratur gleichsam nacherschafft, sucht er in feine verborgene Technik einzudringen. Gine große und wahrhaft heldenmäßige 3bee, die gur Benuge zeigt, wie fehr Gothe's

Geift das reiche Ganze seiner Borstellungen in einer schönen Einheit zusammenhält. Er kann niemals gehofft haben, daß sein Leben zu einem solchen Biele zureichen werde. Aber einen solchen Weg auch nur einzuschlagen, ist mehr werth, als jeden andern zu endigen — und Göthe hat gewählt, wie Achill in der Ilias, zwischen Phthia und der Unsterblichkeit.

# 1794.

Bare Gothe als ein Grieche, ja nur als Staliener geboren worden, und hatte ichon von ber Biege an eine auserlesene Natur und eine idealifirende Runft ihn umgeben, fo ware der Weg, den fein Geift nahm, unendlich verfürzt, vielleicht gar überflussig geworden. Schon in der ersten Anschauung der Dinge hatte er bann die Form der Noth= wendigfeit aufgenommen, und mit feinen erften Erfahrungen hatte fich der große Styl in ihm entwickelt. Run, da er als ein Deutscher geboren, da fein griechischer Beift in diese nordische Schöpfung geworfen ward, blieb ihm feine andere Bahl, als entweder felbst zum nordischen Runftler zu werden, oder seiner Imagination das, was ihr die Birklichkeit vorenthält, burch Nachhülfe ber Denkfraft gu erfeten, und so gleichsam von innen heraus und auf einem rationalen Wege in Griechenland ju gebaren. In berjenigen Lebensepoche, wo die Seele fich aus der außeren Welt ihre innere bildet, hatte er schon eine wilde und nordische Natur

in fich aufgenommen, als fein fiegendes, feinem Material überlegenes Genie diesen Mangel von innen entdedte, und von außen ber durch die Befanntschaft mit der griechischen Natur davon vergewiffert wurde. Sett mußte er die alte, feiner Einbildungsfraft ichon aufgedrungene ichlechtere Ratur nach dem beffern Mufter, das fein bildender Beift fich erfouf, corrigiren, und das fann nun freilich nicht anders, als nach leitenden Begriffen von ftatten geben. Aber Diefe logische Richtung, welche der Geift der Reflexion zu neh= men genöthigt ift, verträgt fich nicht wohl mit der afthes tischen, durch welche allein er bildet. Göthe hatte also eine Arbeit mehr; denn fo wie er von der Anschauung gur Abstraction übergieng, mußte er nun rudwärts Begriffe wieder in Intuitionen umfegen, und Gedanken in Gefühle verwandeln, weil nur durch diese das Genie hervorbringen fann. Go ungefähr beurtheile ich den Bang des Göthischen Beiftes. Bas er felbst schwerlich wiffen fann (weil bas Benie fich immer felbst das größte Beheimniß bleibt), ift Die schöne Uebereinstimmung feines philosophischen Inftinkts mit ben reinsten Resultaten ber speculirenden Bernunft. Beim erften Anblick zwar scheint es, als fonnte es feine größere Opposition geben, ale den speculativen Beift, der von der Einheit, und den intuitiven, der von der Mannig= faltigkeit ausgeht. Sucht aber ber erfte mit keufchem und treuem Ginn die Erfahrung,, und fucht der lette mit felbft= thatiger freier Denkfraft das Befet, fo fann es gar nicht

fehlen, daß nicht beibe einander auf halbem Wege begegnen werden. Zwar hat der intuitive Geist nur mit Individuen, und der speculative nur mit Gattungen zu thun. Ift aber der intuitive genial, und sucht er in dem Empirischen den Character der Nothwendigkeit auf, so wird er zwar immer Individuen, aber mit dem Character der Gattung erzeugen; und ist der speculative Geist genial, und verliert er, indem er sich darüber erhebt, die Erfahrung nicht, so wird er zwar immer nur Gattungen, aber mit der Möglichkeit des Lebens und mit gegründeter Beziehung auf wirkliche Objecte erzeugen.

## 1794.

Meine späte, aber manche schöne Hoffnung mir erweckende Bekanntschaft mit Göthe ist mir ein Beweis, wie
besser man oft thut, den Zufall walten zu lassen, als ihm
durch zu viele Geschäftigkeit vorzugreisen. Wie lebhaft auch
immer mein Berlangen war, in ein näheres Berhältniß zu
Göthe zu treten, als zwischen dem Geist des Schriftsellers und seinem ausmerksamen Leser möglich ist, so begreise
ich doch nunmehr vollkommen, daß diese so sehr verschiedenen Bahnen, auf denen Göthe und ich wandelten, uns
nicht wohl früher, als gerade jest, mit Nußen zusammen
führen konnten. Nun kann ich aber hossen, daß wir, so
viel von dem Wege noch übrig sehn mag, in Gemeinschaft
durchwandeln werden, und mit um so größerem Gewinn,

ba bie letten Gefährten auf einer Reise fich immer am meiften zu fagen haben. 3ch befige feinen großen Reich= thum an materiellen Ideen. Das ift es, was ich bei Bothe finden werde. Mein Bedurfnig und Streben ift, aus Benigem viel zu machen, und wenn Gothe meine Armuth an Allem, was man erworbene Kenntniß nennt, einmal näher kennen follte, fo fande er vielleicht, daß es mir in manchen Studen bamit gelungen fenn mag. Beil mein Gedankenkreis fleiner ift, fo durchlaufe ich ihn eben das durch schneller und öfter, und kann eben barum meine fleine Baarschaft beffer nugen, und eine Mannichfaltigkeit, die dem Inhalt fehlt, durch die Form erzeugen. Gothe beftrebt fich, seine große Ibeenwelt zu simplificiren, ich suche Barietat für meine fleinen Befigungen. Er bat ein Ronigreich zu regieren, ich nur eine etwas zahlreiche Familie von Begriffen. Sein Geift wirkt in einem außerordentlis den Grabe intuitiv, und alle feine bentenden Rrafte fcheis nen auf die Imagination, als ihre gemeinschaftliche Repräfentantin, gleichsam compromittirt zu haben. Im Grunde ift bies bas Sodfte, was ber Menich aus fich machen fann, fo bald es ihm gelingt, seine Anschauung zu generalistren und feine Empfindung gesetzgebend zu machen. Darnach ftrebt Gothe, und in wie hohem Grade hat er es icon erreicht! Mein Berftand wirkt eigentlich mehr symbolifirend, und fo fdwebe ich, ale eine Zwitterart, gwifden bem Begriff und der Anschauung, zwischen der Reflegion und der

Empfindung, zwischen dem technischen Ropf und dem Genie. Dies ift es, mas mir besonders in früheren Jahren, somobl auf dem Felde der Speculation, als der Dichtfunft, ein ziemlich linkisches Unseben gegeben; denn gewöhnlich übereilte mich der Poet, wo ich philosophiren sollte, und der philosophische Beift, wenn ich dichten wollte. Roch jest begegnet es mir häufig, daß die Ginbildungefraft meine Abftractionen, und der falte Berftand meine Ginbildungsfraft ftort. Rann ich dieser beiden Kräfte insoweit Meifter wer= den, daß ich einer jeden durch meine Freiheit ihre Grengen bestimmen fann, fo erwartet mich noch ein iconeres Loos. Leider aber, nachdem ich meine moralischen Rrafte zu fennen und zu gebrauchen angefangen, droht eine Rrantheit, meine phpfischen zu untergraben. Gine große und allgemeine Geistesrevolution werde ich schwerlich Zeit haben in mir zu vollenden, aber ich werde thun, was ich fann, und wenn endlich das Gebäude zusammenfällt, so habe ich doch vielleicht das Erhaltenswerthe aus dem Brande gerettet.

#### 1794.

Die kleine Schrift von Morit über die bildende Nachsahmung des Schönen habe ich mit großem Interesse geslesen, und danke derselben einige sehr wichtige Belehrungen. Es ist eine wahre Freude, sich von einem instinktmäßigen Berfahren, welches auch sehr leicht irre führen kann, eine deutliche Rechenschaft zu geben und so Gefühle durch Ges.

seite zu berichtigen. Wenn man die Moritischen Ideen versfolgt, so sieht man nach und nach in die Anarchie der Sprache eine gar schöne Ordnung kommen, und entdeckt sich bei dieser Gelegenheit gleich der Mangel und die Grenze unsere Sprache sehr, so erfährt man doch auch ihre Stärke, und weiß nun, wie und wozu man sie zu brauchen hat.

# 1794.

Die Idee der Darstellung eines philosophischen Egoisten und seines Gegentheils würde ein herrlicher Stoff für ein Drama oder einen Roman seyn; aber blos philosophisch behandelt dürste die Aussührung in's Trockene versallen, wie z. B. alle Mendelssohn'sche Dialoge. Eine sehr schöne Masterie wäre die Ausstellung eines Ideals der Schriftsellerei und ihres Zusammenhangs mit der ganzen Cultur. Schriftssellereinsluß spielt in der neuern Welt eine so entscheidende Rolle, und es wäre zugleich so allgemein interessant und so allgemein nöthig, darüber etwas Bestimmtes und aus der reinen Menscheit Gergeleitetes sestzusezen. Diese Materie stünde mit der Einwirkung auf die Geister in dem nächsten Zusammenhange, und die reichhaltigsten Resultate der ganzen Philosophie würden darin zusammensließen.

#### 1794.

Ich schreibe jest an meiner Abhandlung über bas Naive, und werde zugleich an den Plan zum Wallenftein

benten. Bor diefer Arbeit ift mir ordentlich anaft und bange, benn ich glaube mit jedem Tage mehr zu finden, daß ich nichts weniger vorstellen fann, als einen Dichter, und daß bochftens ba, wo ich philosophiren will, der poetische Geift mich überrascht. Bas foll ich thun? Ich wage an diese Unternehmung fieben bis acht Monate meines Lebens, bas ich Urfache habe, fehr zu Rathe zu halten, und fete mich der Gefahr aus, ein verunglücktes Product zu erzeugen. Was ich im Dramatischen zur Welt gebracht, ift nicht fehr geschickt, mir Muth zu machen, und ein Machwerk, wie der Carlos ekelte mich nunmehr an, wie fehr gern ich es auch jener Epoche meines Beiftes zu verzeihen geneigt bin. Im eigentlichften Ginne des Wortes betrete ich eine mir gang unbefannte, wenigstens unversuchte Bahn, benn im Poetischen habe ich seit drei oder vier Jahren einen vollig neuen Menschen angezogen.

# 1794.

Ich bin einer Einladung Göthe's nach Weimar gesfolgt, doch mit der ernstlichen Bitte, daß er in keinem einzigen Stück feiner häuslichen Ordnung auf mich rechnen möchte. Leider nöthigen mich meine Krämpfe gewöhnlich den ganzen Morgen dem Schlaf zu widmen, weil sie mir des Nachts keine Ruhe lassen, und überhaupt wird es mir nie so gut, auch den Tag auf eine bestimmte Stunde zählen zu dürfen. Göthe wird mir also erlauben, mich in seinem

Sause als einen völlig Fremben zu betrachten, auf ben nicht geachtet wird, um dadurch, daß ich mich ganz isolire, der Berlegenheit zu entgehen, Jemand anders von meinem Bessinden abhängen zu lassen. Die Ordnung, die jeden andern Menschen wohl macht, ist mein gefährlichster Feind; denn ich darf nur in einer bestimmten Zeit etwas Bestimmtes vornehmen mussen, so bin ich sicher, daß es mir nicht mögslich sehn wird. Diese Präliminarien mußte ich nothwendig vorangehen lassen, um meine Existenz auch nur möglich zu machen. Ich bat blos um die leidige Freiheit, in meinem neuen Ausenthalt krank sehn zu dürsen.

# 1794.

Mit der Schrift, die Ramdohr unter dem Titel Charis, über das Schöne und die Schönheit in den bildenden Künsten, herausgegeben hat, ist es mir sonderbar ergangen. Beim ersten Durchblättern hat mir vor seiner närrischen Schreib- art und vor seiner horribeln Philosophie gegraut, und ich schiedte ihn über Hals und Kopf dem Buchhändler wieder. Als ich nachher in einer gelehrten Zeitung einige Stellen aus seiner Schrift über die niederländische Schule angeführt sand, gewann ich ein bessers Bertrauen zu ihm, und nahm seine Charis wieder vor, welche mir nicht ganz unnütz gewesen ist. Was er im Allgemeinen über die Empfindungen, den Geschmack und die Schönheit sagt, ist freilich höchst unbefriedigend, und um nicht etwas Schlimmeres zu sagen,

eine mabre reichsfreiherrliche Philosophie. Aber ben empi= rischen Theil seines Buche, wo er von dem Charakteristiichen der verschiedenen Runfte redet, und einer jeden ihre Sphare und ihre Grenzen bestimmt, habe ich fehr brauchbar gefunden. Man fieht, daß er hier in feiner Sphare ift, und durch einen langen Aufenthalt unter Runftwerken fich eine gewiß nicht gemeine Kertigkeit des Geschmads erworben hat. Sier in diesem Theil fpricht der unterrichtete Mann, ber, wo nicht eine entscheidende, boch eine mitgablende Stimme bat. Aber es kann wohl fenn, daß er den Werth, ben er hier noth= wendig für mich haben mußte, für Andere völlig verliert, weil die Erfahrungen, auf die er fich ftust, ihnen etwas Befanntes find, und fie also schlechterdings nichts Neues bei ihm vorfinden konnten. Es follte mich wundern, wenn ihn die Rantianer ruhig abziehen ließen, und die Begner dieser Philosophie nicht ihre Parthei durch ihn zu verftar= fen suchten.

#### 1794.

Bei der Anarchie, welche noch immer in der poetischen Kritik herrscht, und bei dem gänzlichen Mangel objectiver Geschmacksgesete, besindet sich der Kunstrichter immer in großer Verlegenheit, wenn er seine Behauptung durch Grunde unterküßen will; denn kein Gesetzbuch ist da, worauf er sich berusen könnte. Will er ehrlich senn, so muß er entweder gar schweigen, oder er muß (was man auch nicht ims

mer gern hat) zugleich der Gesetzgeber und der Richter sehn. Ich habe in meiner Recension über Matthisons Gedichte die lette Parthei ergriffen — mit welchem Recht oder Glück, das möchte ich wohl hören.

## 1794.

Ich bearbeite jest eine Correspondenz mit dem Prinzen von Augustenburg. Sie wird unter dem Titel: Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen, ein Ganzes ausmachen, und also von einer eigentlichen Theorie des Schönen unabhängig sehn, obgleich sie sehr gut dazu vorbereiten kann. Sie macht mir auf's neue viel Freude, und ich suche ihr alle nur mögliche Bollsommenheit zu geben. Daneben arbeite ich an einem Aussah über Natur und Naivheit, der mich immer mehr sesselt und mir vorzüglich zu gelingen scheint. Ich schreibe hier mehr aus dem Herzen und mit Liebe. Es ist gleichsam eine Brücke zu der poetischen Prosduction.

#### 1794.

Ich muß sagen, daß mir Ramdohr's Bekanntschaft gerade jett, wo ich mich mit Ideen über die Kunst abgebe, nicht ganz uninteressant gewesen ist. Freilich kommt es mir vor, als wären die guten Ideen, die er auskramt, nicht auf seinem Boden gewachsen, und der anmaßende Ton, mit dem er aburtheilt, mißfällt mir nicht wenig. Dennoch find felbst Menschen seiner Art so selten, daß man mit ihnen vorlieb nehmen muß. Er hat viele Runstwerke gessehen, und seine Ideen berühren mehr die Erfahrung, ohne sich zu der Speculation zu erheben. Er hat also etwas, was mir abgeht, ob ich gleich zweifle, daß er das, was ich ihm etwa geben könnte, zu empfangen im Stande ist.

# 1794.

Man hat gemeint, daß ich den Wallenstein zu sehr aus Verstand und zu wenig mit Begeisterung angreise. Aber daß gilt nur von dem Plan, der nicht streng genug berechnet werden kann. Ausführen muß ihn die Imagination und die augenblickliche Empsindung. Dies ist es aber, wofür ich fürchte, daß mich die Einbildungskraft, wenn ihr Neich kommt, verlassen werde.

## 1794.

Es war meine Absicht, die Zeit, die ich bei Goethe zubrachte, so gut als möglich zur Erweiterung meines Wissens zu benutzen, und ich vermuthe, daß er sehr viel auf mich gewirft hat. Doch das muß die Zeit lehren. Wir haben eine Correspondenz mit einander über gemischte Masterien beschlossen, die eine Quelle von Aufsätzen für die Horen werden soll. Auf diese Beise, meint Göthe, bestäme der Fleiß eine bestimmtere Richtung, und ohne zu merken, daß man arbeite, besäme man Materialien zusams

men. Da wir in wichtigen Sachen einstimmig und boch so gang verschiedene Individualitäten find, so fann biese Correspondenz wirklich interessant werden.

## 1794.

Mein Debut in ben Soren ift zum wenigsten keine captatio benevolentiae bei dem Publikum. 3ch muß gefteben, daß meine mahre ernftliche Meinung in meinen afthetifden Briefen fpricht. Ich habe über den politischen Sammer noch nie eine Feder angesett, und was ich in diesen Briefen davon fage, gefchah blos, um in alle Ewigkeit nichts mehr davon zu fagen. Aber ich glaube, daß bas Bekenntnig, das ich barin ablege, nicht gang überfluffig ift. Go verschieden die Werkzeuge auch find, mit benen Göthe und ich die Belt anfassen, und so verschieden die offensiven und befensiven Baffen, die wir führen, fo glaube ich boch, daß wir auf Ginen Punkt zielen. Gothe wird in diefen Briefen sein Portrait finden, worunter ich gern feinen Ramen geschrieben hatte, wenn ich es nicht haßte, bem Gefühl denkender Lefer vorzugreifen. Reiner, deffen Ur= theil für ihn Werth haben fann, wird es verkennen, benn ich weiß, daß ich es gut gefaßt und treffend genug gezeichnet habe.

# 1794.

In Göthe's Cat, daß wir Thiere ichon nennen, denen neben Befriedigung des Nothwendigen noch Kraft zu

willführlichen Sandlungen übrig bleibe, mochte ich bies anerfennen: Dbgleich burch biefes Rennzeichen ber Begriff bes Schonen noch gar nicht bestimmt wird, fo stimmt es boch gewiß damit überein. Das Rameel und ber Gfel haben überfluffige Daffe, aber nicht Ueberfluß ber Rraft; vielmehr muffen wir, beim Rameel besonders, Diefen Ueber= fluß als eine Sinderung der Rraft häßlich finden. Es ift gewiß nicht unbedeutend, den Ueberfluß, fobald er den Amed nicht einschränkt oder die Rraft nicht hindert, als ein Element bes Schonen anzunehmen; und mir icheint, baß man aus dem innerften Befen ber Schönheit auf Diefe Bemerkung geführt werden muß. Die Schönheit ift ein Effect ber Einbildungsfraft, oder, wenn man will, ein Dbject berfelben. Benn etwas Intellectuelles ober überhaupt Bernunftmäßiges ichon werden foll, fo muß es erft finnlich und ein Gegenstand der Ginbildungefraft werden. Bon der Einbildungsfraft aber wiffen wir, daß fie allen ihren Borftellungen finnliche Bollftandigkeit, matericle Totalität zu verschaffen sucht. Der Berftand braucht aber von einer Borftellung ber Einbildungefraft nicht alle Theile, nicht bas ganze Mannigfaltige. Diese giebt ihm also mehr, als er braucht, und gerade dadurch entsteht die Schönheit. Jede ihrer Borftellungen ift durchgangig bestimmt, und diefe burchgangige Bestimmtheit ift ein Ueberfluß fur den Berftand. Daß dieser Ueberfluß aber eine conditio sine qua non ber Schönheit fei, konnen wir baraus abnehmen, daß

ein Gleichniß z. B. seine Schönheit ganz verliert, wenn man es dieses Ueberflusses beraubt, wenn man das individuelle Allgemeine ausdrückt, und die Punkte der Aehnlichkeit mit technischer Genauigkeit andeutet.

## 1794.

Meine Resultate über die Schonheit gewinnen nun bald eine fehr gute Uebereinstimmung. Davon bin ich jest überzeugt, daß alle Mighelligkeiten, die zwischen und und unfres Bleichen, die boch fonft im Empfinden und in Grundfaten fo ziemlich einig find, darüber entfteben, bloß bavon herrühren, daß wir einen empirischen Begriff von Schonbeit zum Grunde legen, der doch nicht vorhanden ift. Wir mußten nothwendig jede unferer Borftellungen davon mit der Erfahrung im Widerstreite finden, weil die Erfahrung eigentlich die Idee des Schonen gar nicht darftellt, oder vielmehr, weil das, was man gewöhnlich als ichon empfin= bet, gar nicht bas Schone ift. Das Schone ift fein Erfahrungsbegriff, sondern vielmehr ein Imperativ. Es ift gewiß objectiv, aber bloß als eine nothwendige Aufgabe für die finnliche vernünftige Natur; in der wirklichen Erfahrung aber bleibt fie gewöhnlich unerfüllt; und ein Db= ject mag noch so schön senn, so macht es entweder der vorgreifende Berftand augenblicklich zu einem vollkommenen, oder der vorgreifende Sinn zu einem bloß angenehmen.

Es ift etwas völlig Subjectives, ob wir das Schöne als schön empfinden; aber objectiv follte es so seyn.

## 1794.

Dinge, die fich im Relde der blogen Bernunft ausmachen laffen, oder fich doch bafur ausgeben, sollten eigent lich fest genug auf innern und objectiven Grunden ruben, und das Kriterium der Bahrheit in fich felber tragen. Aber eine folche Philosophie giebt es noch nicht, und die meinige ift noch weit davon entfernt. Endlich beruht boch die Hauptsache auf dem Zeugniß der Empfindung, und bebarf also einer subjectiven Sanction, die nur die Beiftimmung unbefangener Gemuther ihr verschaffen fann. 3ch erwarte von den Gegnern der neuern Philosophie die Dulbung nicht, die man einem jeden andern Spftem, von dem man fich nicht beffer überzeugt hatte, sonft widerfahren laffen möchte. Denn die Rantische Philosophie übt in ben Sauptpunkten felbst feine Duldung aus, und trägt einen viel zu rigoristischen Character, als daß eine Accomodation mit ihr möglich ware. Aber dies macht ihr in meinen Augen Ehre, denn es beweift, wie wenig fie die Billführ vertragen fann. Gine folche Philosophie will daber auch nicht mit blogem Ropfschütteln abgefertigt fenn. Im offe nen, hellen und juganglichen Felde der Untersuchung erbaut fie ihr Syftem, sucht nie ben Schatten, und reservirt dem Privatgefühl nichts. Aber fo, wie fie ihre Nachbarn behandelt, will fie wieder behandelt fenn, und es ift ihr gu verzeihen, wenn fie nichts als Beweisgrunde achtet. Es erschreckt mich gar nicht, ju benfen, daß das Gefet der Beränderung, vor welchem fein menschliches und fein göttliches Werk Gnade findet, auch die Form diefer Philosophie, so wie jede andere, zerstören wird; aber die Kundamente derfelben werden dies Schickfal nicht zu fürchten haben; benn fo alt das Menschengeschlecht ift, und fo lange es eine Bernunft giebt, hat man fie stillschweigend anerkannt, und im Gangen banach gehandelt. Mit ber Philosophie unsers Freundes Richte durfte es nicht die Bewandtniß haben. Schon regen fich ftarke Gegner in feiner eigenen Gemeine, die es nächstens laut fagen werden, daß Alles auf einen subjectiven Spinozismus hinausläuft. Nach ben mundlichen Acuberungen Fichte's - benn in feinem Buche war noch nicht davon die Rede - ift das Ich auch burch feine Borftellungen erschaffend, und alle Realität ift nur in dem 3ch. Die Belt ift ihm nur ein Ball, den das 3ch geworfen hat, und die es bei der Reflexion wieder fangt! Conach hatte er feine Gottheit wirklich declarirt. wie man erwartete.

## 1794.

In Göthe's Elegien herricht eine Barme, eine Barts beit und ein ächter förnigter Dichtergeift, der einem herrs lich wohlthut unter den Geburten der jetigen Dichterwelt.

Es ift eine mahre Geistererscheinung des guten poetischen Genies. Einige fleine Buge habe ich ungern darin vers mißt, doch begreife ich, daß sie aufgeopfert werden mußten.

# 1794.

Bas ich über meine ästhetischen Briese höre, freut mich sehr, und ich vermuthete mir auch diese Birkung. Daß ich viele Kantische Ideen postuliren mußte, ohne den Beweis förmlich mitzugeben, war unvermeidlich, wenn eine solche Materie, die im Grunde doch den ganzen Menschen umfaßt, mit dieser Kürze behandelt werden sollte. Der Leser soll den ken — das kann ihm bei philosophischen Materien nie erspart werden; und wenn er nicht in dem Context des Ganzen den Schlüssel zu den schwierigen Stels len sindet, so kann ihm nicht geholsen werden. Willkührslich glaube ich nichts ausgestellt zu haben, denn der Aussach ist aus Einem Stücke geschnitten. Eins steht für alles, und alles steht für eins. Uebrigens beschäftigen sich die solgenden Briese mit nichts anderem, als mit der weitern Aussährung und Anwendung der hier ausgestellten Säse.

## 1794.

In Beziehung auf meine Gedanken über Schriftftels lerei ließe fich noch viel fagen. Bei Aufstellung des schriftsftellerischen Ideals wurde ich vorzüglich auf das Berhältniß ber Objectivität und Subjectivität Rudficht nehmen, worauf

alles anzukommen scheint. In dem lebendigen Umgange wird alles Objective Subjectivität, weil das ganze Individuum hier mitspricht und auf ein Individuum gewirkt wird. Bei dem schriftstellerischen Vortrag soll auf die Gattung gewirkt werden, und das muß durch Individualität geschehen. Also ist die Forderung generalisirte Individualität. Um diese Idee würde ich mich hauptsächlich drehen, wenn ich diese Materie behandeln sollte.

## 1794.

Göthe ist ein höchst interessanter Character in jedem Betracht, und seine Sphäre ist weit ausgebreitet. In naturshistorischen Dingen ist er vortresslich bewandert und voll großer Blicke, die auf die Dekonomie des organischen Körpers ein herrliches Licht wersen. Sein Dichtergeist ist ganz und gar nicht ausgelöscht; nur hat er sich seit einiger Zeit auf alle Teuseleien eingelassen. Ueber die Theorie der Kunst hat er viel gedacht, und ist auf einem ganz andern Wege, als ich, zu dem nämlichen Resultat mit mir gekommen.

# 1794.

Fichte interessirt mich sehr. Er hat ein neues Spstem in der Philosophie aufgestellt, welches zwar auf das Kantische gebaut ist, und es auf's neue bestätigt, doch aber sehr viel Neues und Gutes in der Form hat. Es wird sehr viel Aufsehen und Streit erregen. Aber Fichte's überlegenes Genie wird alles zu Boden schlagen, denn nach Kant ist er gewiß der größte speculative Kopf dieses Jahrhunderts.

# 1794.

Es ift feine Frage, daß Gedanken über den Bang der Runft im Allgemeinen, Jeden, der über diese Materie denken mag, fehr aufmerksam machen, und zu weiterem Rachdenken einladen muffen. Unter allen unbeschreiblichen Dingen ift aber das unbeschreiblichfte die Schönheit und ihr Effect, und bier muß immer auf die Ginbildungefraft bes Lefers gerechnet werden. Nach reiflichem Ueberlegen, wie etwa die Form einzurichten fenn möchte, finde ich. daß die einfachste wohl auch die paffendste fenn möchte. Diefe ift die aphoristische, wo furze Gate an einander gereiht werden. Man gewinnt durch diese Form, daß die einzelnen Gage, eben weil fie fo einzeln und rund bafteben, bas Nachdenken mehr auffordern und anspannen, und bag überhaupt die Cache, ale folche, reiner aufgefaßt wird. Bas von Epochen der Kunft gesagt worden ift, gilt auch von Epochen der Biffenschaft. Die erften Bersuche find fest und und ichwer, aber bafur auch bestimmte, und weden ben Berftand mehr zum Nachdenken. Es ift noch ein weiter Beg zu machen, bis man in Diefer Materie Lieblichkeit und Bestimmtheit verfnupfen fann.

# 1794. 3 day hatemen

3ch habe das erfte Buch des Bilhelm Meifter durchgelesen, und es hat mich mahrhaft erfreut, Gothe's Beift barin in feiner gangen mannlichen Jugend, ftiller Kraft und schöpferischer Fulle zu finden. Alles halt fich fo einfach und schon in fich felbst zusammen, und mit Benigem ift fo viel ausgerichtet. Ich gestehe, ich fürchtete mich anfange, daß wegen der langen Bwischenzeit, die zwischen dem erften Burf und ber letten Sand verftrichen fenn muß, eine fleine Ungleichheit, wenn auch nur bes Alters, fichtbar fenn möchte. Aber bavon ift auch nicht eine Spur ju feben. Die fuhnen poetischen Stellen, die aus der ftillen Fluth des Bangen wie einzelne Blite vorschlagen, machen eine treffliche Wirkung, erheben und füllen bas Gemuth. Ueber die schone Characteriftit ließe fich viel fagen, ebenso von der lebendigen und bis zum Greifen treffenden Ratur, die in allen Schilderungen berricht. Bon ber Treue des Gemäldes einer theatralischen Birthschaft und Liebschaft fann ich mit vieler Competeng urtheilen, indem ich mit beiden beffer bekannt bin, als ich zu mun= ichen Urfache habe. Die Apologie des Sandels ift herrlich, und in einem großen Ginne. Aber daß Göthe neben dies fer die Reigung des Saupthelden noch mit einem gewissen Ruhm behaupten konnte, ift gewiß keiner ber geringften Siege, welche die Form über die Materie errang. Gothe ift in diesem Roman gang er felbst; zwar viel ruhiger und

kalter, als im Werther, aber eben so wahr, so individuell, so lebendig, und von einer ungemeinen Simplicität. Mitsunter wird man auch von einzelnen auffahrenden Funken eines jugendlich feurigen Dichtergeistes ergriffen. Durch tas Ganze, so weit ich tavon las, herrscht ein großer, klarer und stiller Sinn, eine heitere Bernunft und eine Innigkeit, welche zeigt, wie ganz er bei diesem Product gegenwärtig war.

#### 1794.

Was meine Arbeiten betrifft, so bin ich jest ungemein gut mit mir zufrieden. Mein Spftem nähert sich jest einer Reise und einer innern Consistenz, die ihm Festigkeit und Dauer versichern. Alles hängt auf's beste zusammen, und durch das Ganze herrscht eine Simplicität, die sich immer selbst bei der Ausführung durch eine größere Leichtigkeit bemerkbar macht. Alles dreht sich um den Begriff der Wechselwirkung zwischen dem Absoluten und dem Endslichen, um die Begriffe von Freiheit und von Zeit, von Thatkraft und Leiden.

## 1794.

Einer Schrift, wie die Horen, die sich über Politit, das Lieblingsgespräch des Tages, ein strenges Stillschweigen auserlegt und ihren Ruhm darin suchen wird, durch etwas anderes zu gefallen, als wodurch jest alles gefällt — einer solchen Schrift scheinen die Zeitumstände wenig Glück

zu versprechen. Aber je mehr bas beschränkte Intereffe ber Gegenwart die Gemuther in Spannung fest, einengt und unterjocht, besto bringender wird das Bedürfnig, burch ein allgemeines und höheres Intereffe an dem, was rein menich= lich und über allen Ginfluß ber Zeiten erhaben ift, fie wieder in Freiheit zu fegen, und die politisch getheilte Belt unter ber Fahne ber Bahrheit und Schönheit wieder ju vereinigen. Dies ift ber Gefichtspunkt, aus welchem ich meine Zeitschrift betrachtet wiffen mochte. Giner beitern und leidenschaftsfreien Unterhaltung foll fie gewidmet fenn. und dem Beift und Bergen bes Lefers, den der Anblick ber Zeitbegebenheiten bald entruftet, bald niederschlägt, eine fröhliche Berftreuung gewähren. Mitten in diefem politi= fchen Tumult foll fie fur Mufen und Charitinnen einen engen vertraulichen Girkel ichließen, aus welchem alles ver= bannt fenn wird, was mit einem unreinen Partheigeifte gestempelt ift. Aber indem fie fich alle Beziehungen auf den jegigen Beltlauf und auf die nächsten Beziehungen der Menschheit verbietet, wird fie über die vergangene Belt die Geschichte, und über die kommende die Philosophie be= fragen, wird fie zu dem Ideal veredelter Menschheit, weldes durch die Bernunft aufgegeben, in der Erfahrung aber fo leicht aus ben Augen gerudt wird, einzelne Buge fammeln, und an bem ftillen Bau befferer Begriffe, reinerer Grundfäte und edlerer Sitten, von dem zulett alle mahre Berbefferung bes gesellschaftlichen Buftandes abhängt, nach

Bermogen geschäftig fein. Sowohl fpielend, als ernfthaft, wird man im Fortgange diefer Schrift Diefes einzige Biel verfolgen, und fo verschieden auch die Bege fein mögen, die man bazu einschlagen wird, fo werden boch alle, näher oder entfernter, dabin gerichtet fenn, mahre humanität zu befördern. Man wird ftreben, die Schonheit gur Bermittlerin der Wahrheit zu machen, und durch die Wahrheit ber Schönheit ein dauerndes Jundament und eine höhere Burde zu geben. So weit es thunlich ift, wird man die Resultate der Biffenschaft von ihrer scholastischen Korm gu befreien, und in einer reigenden, wenigstens einfachen Gulle bem Gemeinfinn verftändlich zu machen fuchen. Bugleich aber wird man auf dem Schauplate der Erfahrung nach neuen Erwerbungen für die Biffenschaft ausgeben, und da nach Gesetzen forschen, wo blos der Zufall zu spielen und die Billführ zu herrschen scheint. Auf diese Art glaubt man zu Aufhebung der Scheidemand beizutragen, welche die schöne Welt von der gelehrten jum Rachtheil beider trennt, grundliche Renntniffe in bas gefellichaftliche Leben und Geschmack in die Wiffenschaft einzuführen. Man wird fich, fo weit fein edlerer 3med darunter leidet, Mannigfaltigfeit und Neuheit zum Biel feten, aber dem frivolen Weschmad, der bas Neue blos um der Neuheit wegen sucht, feineswegs nachgeben. Ueberhaupt wird man fich jede Freiheit erlauben, die mit guten und iconen Sitten vertraglich ift. Bohlanftandigfeit und Dronung, Gerechtigkeit und

Friede werden alfo der Beift und die Regel Diefer Reits fdrift fein; die drei ichwesterlichen Soren, Gunomia, Dice und Irene werden fie regieren. In diefen Göttergestalten verehrte der Grieche die welterhaltende Ordnung, aus ber alles Gute fließt, und die in dem gleichförmigen Rhythmus des Sonnenlaufs ihr treffendstes Sinnbild findet. Die Rabel macht fie ju Tochtern ber Themis und bes Beus. des Gefetes und der Macht; des nämlichen Gefetes, bas in der Rriegerwelt über den Bechsel der Jahredzeiten maltet und die Sarmonie in ber Geifterwelt erhalt. Die Boren waren es, welche die neugeborene Benus bei ihrer erften Erscheinung in Copern empfingen, fie mit göttlichen Bewändern befleideten, und fo von ihren Sanden geschmudt in den Rreis der Unfterblichen führten; eine reigende Dich= tung, burch welche angebeutet wird, daß bas Schone ichon in feiner Geburt fich unter Regeln fugen muß, und nur durch Gefetmäßigkeit murdig werden fann, einen Blat im Dlymp, Unfterblichkeit und einen moralischen Werth gu erhalten. In leichten Tangen umfreifen diefe Göttinnen Die Welt, öffnen und ichließen den Olymp, und ichirren die Connenpferde an, das belebende Licht durch die Schöpfung gu verfenden. Man fieht fie im Gefolge der Suldgöttinnen und in dem Dienst der Ronigin des himmels, weil Un= muth und Ordnung, Bohlanftandigfeit und Burde ungertrennlich find.

# 1795.

Ich leugne nicht, daß ich von meinen ästhetischen Briefen sehr befriedigt bin. Eine solche Einheit, als die jenige ist, die dieses System zusammenhält, habe ich in meinem Kopfe noch nie zusammengebracht, und ich muß gestehen, daß ich meine Gründe für unüberwindlich halte. Ich wollte, man liese ordentlich darauf Sturm, und suchte, wo man eine Blöße daran fände. Jeder Angriss würde mir jetzt herrliche Dienste thun, und die Klarheit meiner Ideen erhöhen. Die abstracte Darstellung, die gewiß für ein solches Thema noch viel Fleisch und Blut hat, muß man mir nachsehen. Ich glaube, ich habe an der Grenze gestanden, und ohne die Bündigkeit der Beweise zu schwächen, hätte ich von der Strenge der Schreibart nicht wohl etwas nachlassen können.

#### 1795.

Ich fann das Gefühl, das mich beim Lesen des Wilhelm Meister, und zwar in zunehmendem Grade, je weiter
ich darin komme, durchdringt und besitzt, nicht besser, als
durch eine süße und innige Behaglichkeit, durch ein Gefühl
geistiger und leiblicher Gesundheit ausdrücken, und ich
möchte dafür bürgen, daß es dasselbe bei allen Lesern im
Ganzen sehn muß. Ich erkläre mir dieses Wohlseyn von
der durchgängig darin herrschenden ruhigen Klarheit, Glätte
und Durchsichtigkeit, die auch nicht das Geringste zurück-

läßt, was das Gemuth unbefriedigt und unruhig läßt, und die Bewegung deffelben nicht weiter treibt, als nöthig ift, um ein fröhliches Leben in dem Menschen anzufachen und ju erhalten. Ich kann nicht ausdrucken, wie peinlich mir das Gefühl ift, von einem Product dieser Art in das philosophische Wesen hineinzusehen. Dort ift Alles so beis ter, jo lebendig, jo harmonisch aufgelöst und so menschlich wahr; hier alles so strenge, so ripid und abstract und so höchst unnatürlich, weil alle Ratur nur Sonthefis, und alle Philosophie Anthithefis ift. 3mar darf ich mir das Zeugniß geben, in meinen Speculationen der natur fo treu geblies ben zu fenn, als fich mit dem Begriff der Analyfis verträgt, ja, vielleicht bin ich ihr treuer geblieben, als unfre Rantianer für erlaubt und für möglich halten. Aber den= noch fühle ich nicht weniger lebhaft den unendlichen Abftand zwischen bem Leben und bem Raisonnement, und fann mich nicht enthalten, in einem folden melancholischen Augenblick für einen Mangel meiner Natur auszulegen, was ich in einer heitern Stunde blos für eine natürliche Eigen= schaft ber Sache ansehen muß. So viel ift indeß gewiß, ber Dichter ift der einzige mahre Menich, und der befte Philosoph ift nur eine Carricatur gegen ihn.

#### 1795.

Die Phantafie vieler neuen Dichter liebt zu symbolisfiren, und alles, was fich ihr darbietet, als einen Abdruck

von Ideen zu behandeln. Es ist dies überhaupt der herrsschende Characterzug des deutschen poetischen Geistes, wos von uns Klopstock das erste und auffallende Muster gegeben, und dem wir Alle, der Eine mehr, der Andere weniger, nicht sowohl nachahmen, als durch unsere nordischsphilosophirende Natur gedrungen folgen. Beil leider unser Himsmel und unsere Erde, der eine so trüb, die andere so mager ist, so müssen wir sie mit unsern Ideen bevölkern und ausschmücken, und uns an den Geist halten, weil uns der Körper so wenig fesselt. Deswegen philosophiren alle deutschen Dichter, äußerst wenige ausgenommen.

## 1795.

Man hat verlangt zu wissen, wie weit sich das Interstict erstreckt, das in den Horen auf politische Gegenstände gelegt worden ist. Diese Frage wird durch den Inhalt des etsten Stücks jener Zeitschrift hinreichend beantwortet sepn. Dem philosophischen Geist ist keineswegs verboten, diese Materie zu berühren; nur soll er in den jezigen Belt-händeln nicht Parthei nehmen, und sich jeder bestimmten Beziehung auf irgend einen particularen Staat und auf eine bestimmte Zeitbegebenheit enthalten. Bir wollen dem Leibe nach Bürger unserer Zeit sehn und bleiben, weil es nicht anders sehn kann. Sonst aber, und dem Geiste nach ist es das Borrecht des Philosophen, wie des Dichters, zu keinem Volke und zu keiner Zeit zu gehören, sondern

im eigentlichen Sinne des Worts ber Zeitgenoffe aller Zeisten zu fein.

#### 1795.

Ich habe Kant's Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen gelesen. Die Ausführung ist blos anthropologisch, und über die letten Gründe des Schönen lernt man darin nichts. Aber als Physis und Naturgeschichte des Erhabenen und Schönen enthält die kleine Schrift manchen fruchtbaren Stoff. Für die ernste Materie scheint mir der Sthl etwas zu spielend und blumenreich — ein sonderbarer Fehler an einem Kant, der aber wieder sehr begreislich ist.

## 1795.

Bei der fortgesetzten Lecture des Wilhelm Meister kann ich eine Bemerkung nicht unterdrücken in Bezug auf das Geldgeschenk, das Wilhelm von der Gräfin durch die Hände des Barons erhält und annimmt. Mir deucht, daß nach dem zarten Berhältniß zwischen ihm und der Gräfin diese ihm ein solches Geschenk und durch eine fremde Hand nicht anbieten, und er es nicht annehmen dürse. Ich suchte im Context nach etwas, was ihn und seine Delicatesse retten könnte, und glaube, daß diese dadurch geschont wers den würde, wenn ihm dieses Geschenk als Remboursement für gehabte Unkosten gegeben, und unter diesem Titel von

ihm angenommen wurde. Co, wie es ba fieht, flutt ber Lefer, und wird verlegen, wie er das Bartgefühl des Belden retten foll. Uebrigens habe ich beim zweiten Durch= lefen wieder neues Bergnugen über die unendliche Bahrheit der Edilderungen und über die treffliche Entwicklung des Samlet empfunden. Bas die lette betrifft, fo munichte ich, blos in Rudficht auf die Borftellung des Gangen und der Mannigfaltigfeit wegen, die sonft in einem so hoben Grade behauptet worden ift, daß diese Materie nicht so unmittelbar hintereinander vorgetragen, fondern, wenn es angienge, durch einige bedeutende Zwischenumftande hatte unterbrochen werden fonnen. Bei der erften Busammenfunft mit Cerlo tommt fie zu ichnell wieder auf's Tapet, und nachher in Aureliens Bimmer gleich wieder. Indeß find dies Rleinigkeiten, die dem Lefer gar nicht auffallen murden, wenn der Berfaffer ihm nicht felbst durch alles Borbergebende die Erwartung der bochften Barietat beigebracht hatte.

## 1795.

Die Anfündigung des Frühlings hat mich recht ersquist, und über meine Geschäfte ein neues Leben ausgesgossen. Wie sind wir doch mit all' unserer geprahlten Selbstständigkeit an die Kräfte der Natur gebunden, und was ist unser Wille, wenn die Natur versagt! Worüber ich schon fünf Wochen lang brütete, das hat ein milder

Sonnenblick binnen drei Tagen in mir gelöst. Freilich mag meine hisherige Beharrlichkeit diese Entwicklung vorbereitet haben. Aber die Entwicklung selbst brachte mir doch die erwärmende Sonne mit. Was meinen Wallenstein anlangt, so bemächtige ich mich des Stoffs immer mehr, und entbecke mit jedem Schritt, den ich vorwärts thue, wie sest und sicher der Grund ist, auf welchen ich baue. Einen Einwurf, die das Ganze umftürzen könnte, habe ich von nun an nicht mehr zu fürchten, und gegen einzelne Irrsthümer in der Anwendung wird die strenge Verbindung des Ganzen mich sicher stellen, wie den Mathematiker die Rechnung selbst vor jedem Rechnungssehler warnt.

## 1795.

Jacobi's Kritik des Wilhelm Meister hat mich nicht im geringsten gewundert; denn ein Individuum, wie er, muß eben so nothwendig durch die schonungslose Wahrheit in Göthe's Naturgemälden beleidigt werden, als sein Individuum ihm dazu Anlaß geben muß. Jacobi ist einer von denen, die in den Darstellungen des Dichters nur ihre eigenen Ideen suchen, und das, was sehn soll, höher halten, als das, was ist. Der Grund des Streits liegt also hier schon in den ersten Brincipien, und es ist völlig unsmöglich, daß man einander versteht. Sobald mir einer merken läßt, daß ihm in poetischen Darstellungen irgend

etwas näher anliegt, als die innere Nothwendigkeit und Wahrheit, so gebe ich ihn auf. Könnte Jacobi dem Bersfasser des Wilhelm Meister zeigen, daß die Unsittlickkeit seiner Gemälde nicht aus der Natur des Objects fließt, und daß die Art, wie er dasselbe behandelt, nur von seinem Subject sich herschreibe, so würde Göthe allerdings dafür verantwortlich seyn, aber nicht deswegen, weil er vor dem moralischen, sondern weil er vor dem ästhetischen Forum fehlte. Aber ich möchte sehen, wie jener Aritiker das zeigen wollte.

#### 1795.

Auf das religiöse Gemälde, das Göthe im Wilhelm Meister entworsen haben soll, bin ich nicht wenig neugierig. Es kann weniger, als irgend ein anderes, aus seiner Individualität fließen; denn gerade dies scheint mir eine Saite zu sehn, die bei ihm am seltensten anschlägt. Um so erwartender bin ich, wie er das heterogene Ding mit seinem Wesen gemischt haben werde. Religiöse Schwärmerei ist und kann nur Gemüthern eigen sehn, die beschauend müßig in sich selbst versinken, und nichts scheint mir weniger Göthe's Casus zu sehn. Ich zweisle keinen Augenblick, daß seine Darstellung wahr sehn wird, aber das ist sie alsdann lediglich durch die Macht seines Genie's, und nicht durch die Hülfe seines Subjects.

#### 1795.

Biele klagen über die abstracten Materien in den Horen, viele sind auch an Göthe's Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten irre, weil sie, wie sie sich ausdrücken, noch nicht absehen können, was daraus werden soll. Man sieht, unsere deutschen Gäste verleugnen sich nicht; sie müssen immer wissen, was sie essen, wenn es ihnen recht schmecken soll; sie müssen einen Begriff davon haben. Es ist jest platterdings unmöglich, mit irgend einer Schrift, sie mag noch so gut oder noch so schlecht senn, in Deutschland ein allgemeines Glück zu machen. Das Publikum hat nicht mehr die Einheit des Kindergeschmacks und noch weniger die Einheit einer vollendeten Bildung. Es ist in der Mitte zwischen beiden, und das ist für schlechte Autoren eine herrliche Zeit, aber für solche, die nicht blos Geld verdienen wollen, eine desto schlechtere.

#### 1795.

Göthe hat eine interessante Materie über den Untersschied zwischen Roman und Drama unter die Feder bestommen. Die Hauptidee gefällt mir sehr. Der Roman sagt er, fordert Gesinnungen und Begebenheiten, das Drama Charakter und That. Im Roman darf der Zufall mithansdeln, aber der Mensch muß dem Zufall eine Form zu gesben suchen. Im Drama muß das Schicksal herrschen und dem Menschen widerstreben u. s. f. Die Aussührung dies

fer Ideen, wovon wir ausführlicher mit einander gefproschen haben, giebt ihnen fehr viel Berth.

#### 1795.

Das fünfte Buch tes Wilhelm Meifter habe ich mit einer ordentlichen Trunkenheit und mit einer einzigen n= getheilten Empfindung gelesen. Gelbft in Bilbelm ift nichts, was mich fo Schlag auf Schlag ergriffen und in feinem Birbel unfreiwillig mitfortgenommen hatte. Erft am Ende fam ich zu einer ruhigen Befinnung. Wenn ich bedenke, durch wie einfache Mittel Bothe ein fo binrei= Bendes Intereffe zu bewirken wußte, so muß es mich noch mehr verwundern. Auch was das Gingelne betrifft, fo fand ich darin treffliche Stellen. Wilhelms Rechtfertigung gegen Berner, feines Uebertritts jum Theater wegen, dies fen Uebertritt felbft, Gerlo, ber Couffleur, die wilde Racht auf dem Theater u. dgl. find ausnehmend gludlich behanbelt. Aus der Erscheinung des anonymen Geiftes hat der Berfaffer fo viel Parthie ju ziehen gewußt, baß ich nichts mehr taruber zu fagen weiß. Die gange 3dee gehort gu den glücklichsten, die ich fenne, und Gothe mußte das Intereffe, bas barin lag, bis auf den letten Tropfen auszu= fcopfen. Um Ende erwartet freilich Jedermann den Geift bei ber Tafel zu feben. Aber ba ber Berfaffer felbft an diesen Umstand erinnert, so begreift man wohl, daß die Richterscheinung ihre guten Urfachen haben muffe. Ueber

Die Berfon des Gespenftes werden so viele Sypothesen ge= macht werden, als mögliche Gubiecte bazu in bem Roman vorhanden find. Die Majoritat bei uns will fchlechterdings, daß Mariane der Geift fei, oder doch damit in Berbin= dung ftebe. Auch find wir geneigt. ben weiblichen Robold, der Wilhelm'en in feinem Schlafzimmer in die Arme gu paden friegt, für eine Berfon mit dem Beift gu halten. Bei der letten Erscheinung habe ich aber doch auch an Mignon gedacht, die an dem heutigen Abend fehr viel Offenbarungen über ihr Gefchlecht icheint erhalten zu haben. - Das Einzige, was ich gegen biefes fünfte Buch bes Meister zu erinnern habe, ift, daß es mir zuweilen vorkam, als ob der Verfaffer demjenigen Theil, der das Schausvielwefen ausschließlich angeht, mehr Raum gegeben hatte, als es fich mit der freien und weiten Idee des Bangen verträgt. Es fieht zuweilen aus, als ichriebe Gothe fur den Schauspieler, da er boch nur von dem Schauspieler schreis ben wollte. Die Sorgfalt, Die der Berfaffer gemiffen fleinen Details in dieser Gattung widmet, und die Aufmerksamkeit auf einzelne kleine Runftvortheile, die zwar dem Schauspieler und Director, aber nicht dem Publifum wich= tig find, bringen ben falfchen Schein eines besondern 3mede in die Darftellung, und wer einen folchen 3med auch nicht vermuthet, möchte dem Berfaffer gar Schuld geben, daß eine Privatvorliebe für diese Gegenstände in ihm machtig geworden fen. Ließe fich diefer Theil des Berts füglich in engere Grenzen einschließen, fo wurde bies gewiß gut fur bas Gange fenn.

#### 1795.

3ch habe ichon ehemals daran gedacht, daß man wohl thun wurde, einen fritischen Fechtboden in den Soren gu eröffnen. Auffane Diefes Inhalts bringen ein augenblickliches Leben in das Journal, und erregen ein ficheres Intereffe beim Bublifum. Dur durfte man, glaub' ich, das Seft nicht aus ben Sanden geben, welches geschehen murbe, wenn man dem Publifum und den Autoren ein gewiffes Recht durch formliche Ginladung einräumte. Bon dem Bublifum hatte man ficherlich nur die elendeften Stimmen gu erwarten, und die Autoren wurden fich, wie man Beisviele bat, icon beschwerlich machen. Mein Vorschlag wäre, daß man die Angriffe aus eignen Mitteln machen mußte. Bollten dann die Autoren fich in den Soren vertheidigen, fo mußten fie fich ben Bedingungen unterwerfen, die man ihnen vorschriebe. Auch ware mein Rath, sogleich mit der That, und nicht mit ber Proposition anzufangen. Es schadet uns nicht, wenn man uns für unbändig und ungezogen halt. Bas wurde Gothe dazu fagen, wenn ich mich im Namen eines Berrn von X. gegen ben Berfaffer von Bilbelm Dei= fter beschwerte, bag er fich so gern bei bem Schauspie= lervolfe aufhalt und bie gute Societat in feinem Roman vermeidet? Sicher ift dies der allgemeine Stein des Ans

stoßes, den die feine Belt an dem Meister nimmt, und es wäre nicht überflussig, auch nicht uninteressant, die Köpfe darüber zurecht zu stellen.

#### 1795.

Bei dem Gange, den ich in meinen ästhetischen Briefen nehme, darf ich, vor der Hand wenigstens, auf keinen großen Anhang rechnen, da ich es sowohl mit den empirischen als mit den rationalen Aesthetikern verdorben habe. Indessen habe ich noch immer guten Muth, und werde, wenn die Götter wollen, meinen Weg mit Beharrlichkeit auslausen. Da, wo ich blos niederreiße, und gegen andere Lehrmeinungen offensiv versahre, bin ich streng Kantisch. Nur da, wo ich ausbaue, besinde ich mich in Opposition gegen Kant. Indessen schreibt er mir, daß er mit unser Theorie ganz zufrieden sei. Ich weiß also doch nicht recht, wie ich gegen ihn stehe.

#### 1795.

Ich follte meinen, Geist im Gegensatz gegen den Buchstaben, und Geist als ästhetische Eigenschaft wären so himmelweit verschiedene Begriffe, daß es einem philosophischen Werke ganz und gar an dem letzern gebrechen kann, ohne daß es sich darum weniger qualificirte, als Muster einer reinen Darstellung des Geistes aufgestellt zu werden. Ich sehe also in der That nicht ab, wie Fichte, ohne einen Salto mortale, in seinen Briefen über Geist und Buchsta-

ben in der Philosophie, von dem einen zu dem andern übergeben fonnte, und noch weniger begreife ich, wie er von bem Geifte in den Gothe'schen Berten gu bem Geifte in der Kantischen oder Leibnitischen Philosophie fich finden werde. 3ch febe nun zwar, daß er keinen fo großen Umweg gemacht zu haben glaubt; benn nachdem er vorher dem afthetischen Beifte Beiftlofigfeit entgegengesett hat, fest er ihm durch eine mir unbegreifliche Operation ben Buchftaben entgegen, und nennt Buchftabler die, denen die Rahigfeit dazu ge= bricht. Gin großer Theil meiner Briefe über die afthetische Erziehung behandelt denfelben Gegenstand, doch habe ich mir mehr Muhe gegeben, ihn mit einer gewiffen Ginnlichfeit auszuführen, und den abstracten Inhalt durch die Darftellung zu beleben, mas ich bei Fichte gang vermiffe. Man findet in feinem Auffat die alte, von mir noch nicht einmal gang geendigte Materie, fogar in ber alten, ichon von mir gewählten unbequemen Briefform, babei nicht in ber geringsten Berbindung mit der meinigen, noch öfter in einem völlig unbewiesenen Biberspruche mit mir, und dies alles nach einem fo excentrischen Plan, daß es unmöglich wird, Die Parthien des Sichte'ichen Auffates in ein Ganges gu= fammenzuhalten. Bare bie Ausführung nur wenigftens eine Widerlegung meiner Theorie, fo möchte es noch bingeben; ber Lefer hatte boch bas Intereffe ber Bergleichung. Im Gangen befriedigt mich weder die Ginkleidung, noch ber Inhalt, und ich vermiffe in diefem Auffat Fichte's die Be-

ftimmtheit und Rlarbeit, die ihm fonft eigen zu fenn pflegt. Seine Eintheilung der Triebe fommt mir fcwankend, will= führlich und unrein vor. Es fehlt an einem Eintheilungs= grund, man fieht nicht, welche Sphare ericbopft ift. Der Trieb nach Existenz ober Stoff (ber finnliche - Einbil-Dungstrieb) bat gar feine Stelle barin, benn es ift unmög= lich, den Trieb nach Mannigfaltigfeit mit dem nach Ginheit in Eine Claffe zu bringen. Aus dem practischen Triebe, fo wie Richte diefen befinirt, lagt er fich ohne die gewaltfamfte Operation nicht herausbringen. Da die zwei erften Triebe nicht darin unterschieden find, fo fonnte auch ber britte baraus abzuleitende afthetische Trieb nicht anders als ichielend und unficher ausfallen. Rurg, in ber Bestimmung Diefes dritten afthetischen Triebes herrscht noch eine nicht zu hebende Berwirrung, obwohl manche einzelne Bestimmungen barin vortrefflich find und mich vollkommen befriedigen. Der Bortrag aber entspricht nicht den Begriffen, die ich von einer planmäßigen Darftellung habe. 3ch fordere von einer folden vor allen Dingen Gleichheit des Tons, und, wenn fie afthetischen Werth haben foll, eine Wechselwirkung mifchen Bild und Begriff, feine Abwechslung gwifchen beiben, wie in den Richteschen Briefen häufig der Kall ift. 3ch weiß wohl, daß man tieffinnige Deductionen niemals in ein Spiel für die Ginbildungsfraft verwandeln fann, aber ein lichtvoller Ausdruck dunkt mir doch eine unerläßliche Forberung.

### 1795.

Baren wir, Fichte und ich, blos in Principien getheilt, fo hatte ich Bertrauen genug zu unfrer beiberseitigen Bahr= beiteliebe und Capacitat, um zu hoffen, daß der eine ben andern endlich auf feine Seite neigen werbe. Aber wir empfinden verschieden, wir find verschiedene, hochft verschies dene Naturen, und dagegen weiß ich keinen Rath. Die einzige Art, wie wir und mit einander vereinigen fonnen, ift diefe, daß wir gemeinschaftlich die Maxime ber gesunden Bernunft adoptiren, welche lehrt, daß man Dinge, die man einmal nicht gleich feten fann, einander auch nicht entgegenfeten muffe. Freilich muß fich auch über Burdigung ber Naturen und über den afthetischen Theil des Menschen et= was bestimmen laffen; aber nach Richte's eigenen Grund= faten, wenigstens vor der Sand nicht nach Bernunftprinci= vien. Er gesteht dies felbst einmal, und feine wiederholten Appelle an fremde Urtheile beweisen, daß er nicht von der Bernunft, sondern von dem Gefühl und der Totalität des Individuums die Entscheidung erwartet.

## 1795.

Ich mußte eine ganz andere Meinung von dem deutschen Publikum bekommen, ale ich habe, wenn ich in einer Sache, worüber meine Natur nach einer mühsamen und hartsnäckigen Krise endlich mit sich einig geworden ift, sein Unssehn respectiren sollte. Es giebt nichts Noheres, als den

Geschmack des jetigen deutschen Publikums, und an der Aenderung dieses elenden Geschmacks zu arbeiten, nicht meine Modelle von ihm zu nehmen, ist der ernstliche Plan meines Lebens. Zwar habe ich es noch nicht dahin gebracht, aber nicht, weil meine Mittel falsch gewählt waren, sondern weil das Publikum eine zu frivole Angelegenheit aus seiner Lecture zu machen gewohnt ist, und in ästhetischer Rücksicht zu tief gesunken, um so leicht wieder aufgerichtet werden zu können.

### 1795.

Das allgemeine und revoltante Glück der Mittelmäßigsteit in jezigen Zeiten, die unbegreifliche Inconsequenz, welche das ganz Elende auf demselben Schauplaze, auf welchem man vorher das Vortreffliche bewunderte, mit gleicher Zufriedenheit aufnimmt, die Rohheit auf der einen, und die Kraftlosigkeit auf der andern Seite, erwecken mir einen solchen Ekel vor dem, was man öffentliches Urtheil nennt, daß es mir — vielleicht zu verzeihen wäre, wenn ich in einer unglücklichen Stunde mir einfallen ließe, diesem heilslosen Geschmack entgegenwirken zu wollen, aber wahrlich nicht, wenn ich ihn zu meinem Führer und Muster machte, — daß ich mich für sehr unglücklich halten würde, für dieses Publikum zu schreiben, wenn es mir überhaupt jemals eingefallen wäre, für ein Publikum zu schreiben. Unabhängig von dem, was um mich herum geweint und gelieb-

fost wird, folge ich blos dem Zwang entweder meiner Datur oder meiner Bernunft, und da ich nie die Bersuchung ge= fühlt habe, eine Schule ju grunden, ober Junger um mich ber zu versammeln, so hat diese Bersuchungsart (die einzige, welche ich, im Vorbeigeben gefagt, einem Philosophen ans ftandig finde) mir feine Ueberwindung gefostet. Bei diefer Stimmung meines Gemuthe muß es mir freilich fonderbar genug vorkommen, wenn mir von dem Eindruck, den meine Schriften auf die Majorität des Publikums machen und nicht machen, gesprochen wird. Wer meine lettern mit Aufmerksamkeit gelesen hat, wird ohne meine Erinnerung wiffen, daß eine directe Opposition gegen den Zeitcharacter den Geift derselben ausmacht, und daß jede andere Aufnahme, als die, welche fie erfahren, einen fehr bedenklichen Beweis gegen die Bahrheit ihres Inhalts abgeben wurde. Beinahe jede Beile, die feit den letten Sahren aus meiner Feder gefloffen ift, trägt bieß Gepräge, und wenn es gleich aus aufern Grunden, die ich noch mit mehr Schriftstellern gemein habe, mir nicht gleichgultig fenn fann, ob mich ein großes oder fleines Bublifum tauft, fo habe ich mich me= nigftens auf dem einzigen Bege barum beworben, ber meiner Individualität und meinem Character entspricht - nicht dadurch, daß ich mir durch Anschmiegen an den Geift der Beit das Publikum zu gewinnen; sondern badurch, daß ich es durch die lebhafte und fühne Aufstellung meiner Borftellungen ju überraschen, anzuspannen und zu erschüttern

fuchte. Daß ein Schriftsteller, der diesen Weg geht, nicht der Liebling seines Publikums werden kann, liegt in der Natur der Sache, denn man liebt nur was einen in Freisheit seht, nicht was einen anspannt; aber er erhält dafür die Genugthuung, daß er von der Armseligkeit gehaßt, von der Eitelkeit beneidet, von Gemüthern, die eines Schwunzes fähig sind, mit Begeisterung ergriffen, und von knechtischen Seelen mit Furcht und Zittern angebetet wird. Ich habe nie sehr gesucht, von dem guten oder schlimmen Effect meines schriststellerischen Dasenns Erkundigungen einzuziehen, aber die Proben von beiden sind mir ungesucht aufgedrungen worden, und es geschieht noch bis auf den jezigen Augenblick.

# 1795.

Fichte beruft sich in einem Briefe über den Werth unferer beiderseitigen Schriften auf den Ausspruch des Publisums nach zehn Jahren. Was nach zehn Jahren geschehen wird, weiß ich zwar nicht; ich zweisse aber nicht im geringsten, daß wenn er alsdann noch sebt, noch sehren und noch schreiben, und dafür sorgen wird, seine Philosophie und sein Individuum bei Zuhörern und Lehrern im Andenken zu erhalten, ich hingegen, wie zu vermuthen ist, alsdann weder mehr sehre noch schreibe, und mit meiner Philosophie so still wie jest durch das Publikum gehen werde. Daß aber in hundert oder zweihundert Jahren, wenn neue Revolutionen über das philosophische Denken ergangen sind,

Richte's Schriften zwar citirt und ihrem Berthe nach ge= icat, aber nicht mehr gelefen werben, bas liegt eben fo fehr in ber Natur ber Sache, als es barin liegt, bag bie meinigen (von benen, verfteht fich, welchen fie gufällig in die Sande fallen, benn darüber entscheidet die Mode ober das Glud) alsdann zwar nicht mehr, aber auch nicht wes niger als jest gelesen werden. Und woher mochte bies fommen? Daber, weil Schriften, beren Berth nur in ben Refultaten liegt, die fie fur ben Berftand enthalten, auch wenn fie hierin noch fo vorzüglich waren, in demfelben Make entbehrlich werden, als der Berftand entweder gegen diese Resultate gleichgültiger wird, oder auf einem leichteren Bege bagu gelangen fann; ba bingegen Schriften, Die einen von ihrem logischen Inhalt unabhängigen Effect machen, und in benen fich ein Individuum lebhaft abdruckt, nie entbehrlich werden, und ein unvertilgbares Lebensprincip in fich enthalten, eben weil jedes Individuum einzig, mithin unerfeslich und nie erschöpft ift. Co lange also Fichte in feinen Schriften nicht mehr giebt, als was jeder, ber gu benten weiß, fich aneignen fann, so fann er ficher febn, daß ein Anderer nach ihm fommen, und was er gefagt hat, anders und beffer fagen wird; denn ber Berftand fchreitet bekanntlich ewig weiter, und ift in keinem Bunkte seiner Bahn im Unendlichen. Aber nicht fo dasjenige, mas die Einbildungefraft barftellt. 3ch gebe gu, daß jest und funftig manches, vielleicht bas Befte in meinen Schriften von der Beschaffenheit ist, daß es sich schwer, ja manches gar nicht mittheilen läßt. Aber sobald gewiß ift, daß der größte Theil der Wirfung, den sie machen, (gleichviel bei wie wenigen oder wie vielen) ästhetischer Art ist, sobald ist dieser Effect für alle folgende Zeiten, in welchen man die Sprache des Autors versteht, gesichert. Ob, wie und in welchem Grade der Extensität und Intensität meine Schriften ästhetisch wirken, das ist etwas, worüber mir kein Urtheil zusteht.

### 1795.

In Rucksicht auf den philosophischen Bortrag kann ich feine Bergleichung meiner Manier mit der eines Andern gelten lassen, am wenigsten mit der eines blos didactischen Schriftstellers. Meine beständige Tendenz ist, neben der Untersuchung selbst, das Ensemble der Gemüthskräfte zu beschäftigen, und so viel als möglich auf alle zugleich zu wirken. Ich will also nicht blos meine Gedanken den Ansdern deutlich machen, sondern ihnen zugleich meine ganze Seele übergeben, und auf ihre sinnlichen Kräfte, wie auf ihre geistigen, wirken. Diese Darstellung meiner ganzen Natur, auch in trocknen Materien, wo der Mensch sonst nur als genus zu sprechen pstegt, macht zur Beurtheilung meiner Manier einen ganz andern Standpunkt nöthig. Wer mir einen Home und dergleichen Leute entgegensetzt, beweist deutlich, daß er nie über mich hätte urtheilen sollen. Man

wirft mir vor, daß ich meine Speculationen in Bildern vortrage, und daß man mich erst übersesen musse, um mich zu verstehen. Das thut mir leid, aber wahrlich nicht meinetwegen. Man zeige mir in allen meinen philosophischen Aufsähen einen einzigen Fall, wo ich die Untersuchung selbst (nicht Anwendungen derselben) in Bildern abhandle. Das wird und kann nie mein Fall sein, denn ich bin beinahe sernpulös in der Sorgfalt, meine Borstellungen deutlich zu machen. Habe ich aber die Untersuchung mit Präcision und logischer Strenge geführt, so liebe ich es und beobachte es zuweilen als Wahl, eben das, was ich dem Verstand vorlegte, auch der Phantasie, doch in strengster Verbindung mit jenem, vorzuhalten.

#### 1795.

Es ift ein trauriges Naturgeset, daß unter Zeitgenoffen, die in dem Jahrhundert, worin sie leben, eine eigene Famille formiren sollten und könnten, oft eine so enorme Differenz und ein so unauslöslicher Streit obwaltet, daß das Eigenthümliche immer isolirt bleibt — daß dies selbst unter den Philosophen, die von der wahren Schätzung der Dinge Profession machen sollten, gerade am meisten statt sindet.

#### 1795.

Die Liberalität, mit welcher Jacobi in einem feiner neuften Auffage über die Schonung menschlicher Borftel-

lungsarten spricht, athmet der Geist der ältesten und humansten Philosophie. Gar zu gern begegnet es dem Analysten, das Leben von dem Körper, und den Geist von der todten Hülle zu trennen, und, was oft blos Formel und todter Buchstabe ist, mit einer Stupidität und Unduldssamseit, als wenn es der lebendige Geist wäre, zu vertheibigen. Die Geständnisse, welche Jacobi bei dieser Gelegensheit ablegt, sollten billig beide Partheien, die Religionsseiserer und die Religionshasser, schamroth machen und zur Berträglichseit führen.

## 1795.

Die Darstellung der Räumung Toulons von Archenholz ist ein treffliches Stück. Wer es weiß, was dazu gehört, für eine so verwirrte und wilde Masse den rechten
Standpunct zu sinden, und die Partheien zu ordnen, der
muß den Berstand bewundern, womit es angelegt und entwickelt ist. Auch der Geschichtschreiber muß, wie der Dichter und Historienmaler, practisch und dramatisch zu Werke
gehen; er muß die productive Einbildungsfrast des Lesers
in's Spiel zu sezen wissen, und bei der strengsten Wahrheit ihr den Genuß einer ganz freien Dichtung verschaffen.
Dies hat Archenholz in hohem Grade erreicht, und es müßte
ein schlechter Maler sein, der nach seiner Darstellung nicht
in Stand gesetzt wäre, ein ausdruckvolles Gemälde jener
fürchterlichen Begebenheit hinzuwersen. Ich bin ein zu

schlecht belesener Historifer, als daß ich über die historische Treue jenes Auffages urtheilen, oder, wenn ich es auch thäte, mein Urtheil für den Verfasser einen Werth haben könnte. Aber daß er die historische Kunst mehr als irgend einer in seiner Gewalt hat, dies ist ein Zeugniß, das ich ihm öffentlich und im Stillen zu geben bereit bin. Auch um die Wahl seiner Stosse habe ich ihn öfters beneidet. Aber vielleicht ist es nicht der Stoss, sondern der Geist, womit er ihn belebt, was ihn fruchtbar macht. Ich möchte ihm die Idee an die Hand geben, ein kurzes gedrängtes Tableau von dem amerikanischen Freiheitskriege aufzustellen. Ich kenne nichts in der neuern Geschichte, was unter der Hand eines guten Meisters so allgemein anziehend werden könnte; denn die französsische Revolution ist wenigstens vor der Hand noch nicht reif für die historische Kunst.

## 1795.

Mit meinem Gedicht: das Reich der Schatten\*) bin ich sehr zufrieden, und hab' ich je die gute Meinung verdient, die meine Freunde an mir haben, so ist es durch diese Arbeit. Desto strenger muß aber auch ihre Kritik sein. Es ist gewiß, daß die Bestimmtheit der Begriffe dem Gesschäft der Einbildungskraft unendlich vortheilhaft ist. Hätte ich nicht den sauern Beg durch meine Aesthetik geendigt,

<sup>\*)</sup> Ober bas Jbeal und bas Leben, wie Schiller fpater bas ermannte Gebicht nannte.

so wurde dieses Gedicht nimmermehr zu der Rlarheit und Leichtigkeit in einer so difficilen Materie gelangt sepn, die es wirklich hat.

### 1795.

Mir daucht, daß Gothe in dem fünften Buche des Wilhelm Meifter den Gegenstand von feiner glücklichern Ceite hatte faffen konnen, als die Art ift, wie er ben fillen Bertehr der Berfon mit dem Beiligen in fich eröff= net. Diefes Berhältniß ift gart und fein, und der Gang, ben der Berfaffer es nehmen lagt, außerft übereinstimmend mit der Natur. Der Uebergang von der Religion über= haupt zu der driftlichen, durch die Erfahrung der Gunde, ift meifterhaft gedacht. Ueberhaupt find die leitenden Ideen bes Bangen vortrefflich, nur fürchte ich, etwas zu leife angedeutet. Auch will ich bem Berfaffer nicht dafür fteben, daß nicht manchem Lefer vorkommen wird, als wenn die Geschichte ftille ftande. Satte fich manches naber gusammenruden, Anderes langer faffen laffen, fo murde es vielleicht nicht übel gewesen fein. Das Beftreben, durch Bermeidung der trivialen Terminologie der Andacht, ihren Gegenstand gu purificiren und gleichsam wieder ehrlich gu machen, ift mir nicht entgangen, aber einige Stellen hab' ich boch an= gestrichen, an benen, wie ich fürchte, ein driftliches Gemuth eine zu leichtfinnige Behandlung tadeln fonnte. Der Gegenftand ift übrigens von einer folden Art, daß man auch über bas, mas nicht gefagt ift, ju fprechen versucht wird.

3war ift bas funfte Buch noch nicht geschloffen, und ich weiß also nicht, was etwa noch nachkommen fann; aber bie Erscheinung des Dheims und feiner gesunden Bernunft Scheint mir doch eine Rrise berbeizuführen. Ift dies, fo scheint mir die Materie zu schnell abgethan; benn mir däucht, daß über das Eigenthümliche driftlicher Religion und driftlicher Religionsschwärmerei noch zu wenig gesagt fei, daß basjenige, mas biefe Religion einer ichonen Seele fenn fann, ober vielmehr, mas eine fcone Geele baraus machen kann, noch nicht genug angedeutet fei. 3ch finde in der driftlichen Religion virtualiter die Anlage ju dem Böchsten und Edelften, und die verschiedenen Erscheinungen derfelben im Leben scheinen mir blos defiwegen so widrig und abgeschmackt, weil sie verfehlte Darstellungen dieses Böchften find. Salt man fich an den eigentlichen Charafter des Chriftenthums, der es von allen monotheiftischen Religionen unterscheibet, fo liegt er in nichts anderem, als in der Aufhebung des Gesetzes, des Rantischen Imperativs, an deffen Stelle das Chriftenthum eine freie Reigung ges fest haben will. Es ift alfo, in feiner reinen Form, Darstellung schöner Sinnlichkeit oder Menschwerdung des Bei= ligen, und in diesem Ginne die einzige afthetische Reli= gion, baber ich es mir auch erfläre, warum diefe Religion bei der weiblichen Ratur fo viel Glud gemacht und nur in Beibern noch in einer gewiffen erträglichen Form angetroffen wird.

#### 1795.

Das Mährchen in Göthe's Unterhaltungen deutscher Aussgewanderten ist bunt und lustig genug, und ich sinde die einmal von ihm geäußerte Idee des gegenseitigen Hüsseleistens der Künste und des Zurückweisens auf einander recht artig ausgeführt. Durch seine Behandlung hat der Berfasser sich die Berbindlichkeit aufgelegt, daß alles symbolisch sei. Man kann sich nicht enthalten, in Allem eine Bedeutung zu suchen. Die vier Könige präsentiren sich gar prächtig und die Schlange als Brücke ist eine charmante Figur. Sehr charakteristisch ist die schöne Lucie mit ihrem Mops. Das Ganze zeigt sich überhaupt als eine Production einer sehr fröhlichen Stimmung.

#### 1795.

Bas man über mein Gedicht: die Ideale urtheilt, daß es ihm an Stärke und Feuer sehle, ist sehr wahr, aber es wundert mich, daß man es mir als Fehler anmerkt. Die Ideale sind ein klagendes Gedicht, wo eigentlich Gedrängtsheit nicht an ihrer Stelle sehn würde. Auch kenne ich unter Altem und Neuem aus diesem Genre nichts, dem man nicht eben diesen Vorwurf machen könnte. Die Klage ist ihrer Natur nach wortreich, und hat immer etwas Ersschlaffendes, denn die Kraft kann ja nicht klagen. Uebershaupt ist dieses Gedicht mehr ein Naturlaut (wie Herder es nennen wurde) und als eine Stimme des Schmerzes,

ber funftlos und vergleichungsweise auch formlos ift, gu betrachten. Es ift zu subjectiv (individuell) mahr, um als eigentliche Boefie beurtheilt werden zu konnen; benn bas Individuum befriedigt dabei ein Bedürfniß, es erleichtert fich von einer Laft, anstatt daß es in Gefängen von anberer Art, vom innern Ueberfluß getrieben, bem Schöpfungs= brange nachgiebt. Die Empfindung, aus der es entsprang, theilt es auch mit, und auf mehr macht es, feinem Gefolecht nach, nicht Anspruch. Es ift das treue Bild bes menschlichen Lebens. Mit dem Gefühl der ruhigen Ginschränkung wollte ich meine Leser entlaffen. Db ich gleich barin einverstanden bin, diesem Gedicht mehr eine materielle als formelle Rraft jugugefteben , fo ift boch etwas barin, was es poetischer macht, als manche andere neuere Gedichte. Bielleicht und vermuthlich aus bemfelben Grunde, woraus wir erflaren, daß die Frauenform der Schonheit naber fommt, als die männliche, weil, ceteris paribus das mas terielle und paffive Element der Schönheit vorzugeweise ibr eigen ift, und man bie Auflösung weniger, als die anfpannende Thätigkeit, dabei miffen fann.

## 1795.

Das Reich der Schatten\*) ausgenommen, ist mir Natur und Schule, unter meinen Gedichten das liebste. Was

<sup>\*)</sup> Unter ber veränderten Ueberschrift: "Das 3beal und bas Leben" findet man dies Gebicht in Schiller's Berken.

man in diesem Gedicht noch ausgeführt gewünscht hätte, wurde es dem Philosophen zwar befriedigender machen, aber seine einssache Form zerstören, und auch den poetischen Zweck beeinträcktigen. Die Auflösung soll durch das Herz, aber nicht durch den Berstand erreicht werden; die Betrachtung, daß der Mensch sich von der Natur entfernen mußte, kann nie verhindern, daß der Berlust jenes reinen Zustandes nicht schwerzt, und nur an diesen hält sich der Boet. Ich weiß nicht, ob ich mich hier deutlich genug mache, aber das fühlt ich, daß ein jedes andere Denouement durch den Berstand den ganzen Geist des Gedichts würde verändert haben.

#### 1795.

Ich bin jest bei meinem Aussatz über das Naive, wo ich von dem Gegensatz zwischen Einfalt der Natur und zwischen Gultur viel zu reden habe. Dieser Aufsatz interessirt mich sehr, und da ich mir zum Gesetz gemacht, ihn mit mehr Freiheit und Leichtigkeit zu behandeln, als meine Briese über die ästhetische Erziehung des Menschen, so nehme ich manches aus der Ersahrung mit, was ich sonst würde der strengen Form ausgeopsert haben. Ueber alte und neue Dichter werde ich manches bemerken. An die specielle Zergliederung des Naiven komme ich aber erst in dem zweiten Theil des Aussatzes. Der erste handelt nur von dem Interesse an der Natur überhaupt.

## 1795.

Es freut mich, daß mein Reich ber Schatten mehrere meiner Freunde befriedigt hat. Darin bin ich aber nicht ihrer Meinung, daß mein Spftem über bas Schone ber nothwendige Schluffel dazu ift. Es harmonirt naturlicherweise gang damit, aber im Uebrigen ruht es auf ben eurrenten Begriffen, und nicht auf ben Gulgerichen, bavon es freilich, und zu feinem Glud, ber Antipode ift. Der Begriff bes unintereffirten Intereffes um einen Schein, ohne alle Rudficht auf phyfifche ober moralische Resultate, ber Begriff einer völligen Abmesenheit einschrännkender Befimmungen und bes unendlichen Bermögens im Subject bes Schönen u. bgl. leiten und herrschen durch das Gange. 3ch mochte aber einmal die Zweifel gegen mein Spftem genau miffen; benn ich tann mir feinen Begriff bavon machen, was an meinem System noch unbestimmt ober willführlich fenn fonnte.

#### 1795.

Um mich in einer neuen Gattung zu versuchen, wollte ich eine romantische Erzählung in Versen machen, wozu ich auch ben rohen Stoff schon habe. Aber ob ich gleich voraussehe, ihn überwältigen zu können, so fürcht' ich doch, daß es nicht ohne großen Zeitauswand abgehe, welches Opfer für eine bloße Grille doch vielleicht zu groß ist. Ich habe mich nach und nach in so vielen Fächern versucht, daß

bie Frage entsteht, ob ich den Rreis nicht vollenden foll. Auch ift bas Bublifum, wie es scheint, auf diese Mannigfaltigfeit bei mir aufmertfam geworden, und fie icheint eine Ingredieng ber Borftellung ju fenn, unter ber ich ben meiften Lefern erscheine. Man nehme aber auf diese öffentliche Stimme nicht mehr Rudficht, als fie verdient, und bringe meine Gitelkeit nicht anders in Anschlag, als insofern fie bie Quelle von etwas Gutem werden fann. Auf ber anbern Seite möcht' ich gern an meine Malthefer \*) geben. In vier Monaten konnte ich fehr weit kommen, wo nicht gang und gar mit diefem Trauerspiel fertig werden. Buweilen traue ich mir etwas darin zu, und befonders dürfte Dieses Sujet noch am wenigsten mißlingen. Da es mit Choren verbunden ift, fo fnupft es fich auch ichon eber an meine jegige lyrifche Stimmung an. Es enthält eine einfache heroische Sandlung, eben folche Charaftere, die zugleich lauter mannliche find, und ift babei Darftellung einer erhabenen Idee, wie ich fie liebe.

#### 1795.

So viel habe ich nun aus gewisser Ersahrung, daß nur strenge Bestimmtheit der Gedanken zu einiger Leichtig= keit verhilft. Sonst glaubte ich das Gegentheil, und fürchtete harte und Steifigkeit. Ich bin jest in der That froh,

<sup>\*)</sup> Den Plan bieses Trauerspiels findet man in Schiller's Werken.

daß ich mir es nicht habe verdrießen lassen, einen sauern Weg einzuschlagen, den ich oft für die poetisirende Einzbildungsfraft verderblich hielt. Aber freilich spannt diese Thätigkeit sehr an; denn wenn der Philosoph seine Einzbildungsfraft, und der Dichter seine Abstractionskraft ruhen lassen darf, so muß ich bei dieser Art von Productionen, diese beiden Kräfte immer in gleicher Anspannung erhalten, und nur durch eine ewige Bewegung in mir, kann ich die zwei heterogenen Elemente in einer Art von Solution erhalten.

## 1795.

Angenommen, die Natur habe mich wirklich zum Dichter bestimmt, so wird der ganz zufällige Umstand, daß ich mich in dem entscheidenden Alter, wo die Gemüthsform vielleicht für das ganze Leben bestimmt wird, von vierzehn die vier und zwanzig, ausschließend nur aus modernen Quellen genährt, die griechische Literatur (so weit sie über das Neue Testament sich erstreckt) völlig verabsäumt und selbst aus dem Lateinischen sehr sparsam geschöpft habe, meine ungriechische Form bei einem wirklich unverkennbaren Dichtergeiste erklären. Der Einsluß philosophischer Studien auf meine Gedankenösonomie erklärt dann das Uebrige. Ein starker Beweis für diese Behauptung ist der, daß ich gerade jest, wo ich durch Krankheit, Lebensweise, selbst durch das Alter, selbst durch Jahre lang getriebene Speculation von der dichterischen Borstellungsweise um so viel

mehr hatte abkommen follen, nichts besto weniger ihr naber gefommen bin. Und warum fonnte bies geschehen? Beil ich zugleich in diefer Beit, obgleich nur fehr mittelbar, aus ariecifchen Quellen fcopfte. Diefe fcnelle Aneignung einer fremten Ratur unter fo ungunftigen Umftanden beweif't, wie mich beucht, daß nicht eine ursprüngliche Differeng, fondern nur ber Bufall zwischen mich und die Gries chen getreten fenn konnte. Ja, ich bilde mir in gewiffen Augenbliden ein, daß ich eine größere Affinität zu ben Griechen haben muß, als viele Andere, weil ich fie, ohne einen unmittelbaren Bugang zu ihnen, boch noch immer in meinen Rreis giehen und mit meinen Fühlhörnern erfaffen fann. Rur Duge und fo viel Gefundheit, als ich bisher gehabt, und man foll ficherlich Broducte von mir feben, bie nicht ungriechischer fenn follen, ale bie Brobucte berer, welche ben homer an ber Quelle ftubirten. Das mag fenn, daß meine Sprache immer funftlicher organifirt fenn wird, als fich mit einer Somerifchen Dichtung verträgt; aber den Antheil der Sprache an den Gedanken unterscheis bet ein fritisches Auge leicht, und es mare ber Muhe und Aufopferung nicht werth, eine fo mubfam gebildete Drgants fation, die auch nicht an Tugenden leer ift, auf gut Glud wieder zu gerftoren. 3ch erlaube mir, noch eine Bemertung zu machen. Es ift etwas in allen modernen Diche tern (bie Romer mit eingeschloffen), was fie als moderne mit einander gemein haben, mas gang und gart nicht gries

difder Art ift, und wodurch fie große Dinge ausrichten. Es ift eine Realität und feine Schranke, und die Reues ren haben fie vor den Griechen voraus. Mit diefer mos bernen Realität verbinden Ginige, wie g. B. Göthe, eine größere oder fleinere Portion griechischen Beiftes, Die aber (wo fie nicht gang und gar, wie in Bog, auf Somerischen Stamm gepfropft ift) bem Griechischen immer nicht beis tommt. 3ch habe jugleich bemerft, daß diefe Annaherung an den griechischen Beift, die doch nie Erreichung wird, immer etwas von jener modernen Realität annimmt, gerade herausgesagt, daß ein Product immer armer an Geift ift, je mehr es Natur ift. Und nun fragt fich, follte ber moderne Dichter nicht Recht haben, lieber auf seinem ihm ausschließend eigenen Gebiete fich einheimisch und vollkoms men zu machen, als in einem fremden, wo ihm die Belt, feine Sprache und feine Gultur felbst ewig widersteht, fich von den Griechen übertreffen zu laffen? Sollten, mit Ginem Bort, neuere Dichter nicht beffer thun, bas 3beal, als bie Wirflichfeit zu bearbeiten?

#### 1795.

Ich habe dieser Tage mit Gothe viel über griechische Literatur und Runft gesprochen und mich bei dieser Geles genheit ernstlich zu etwas entschlossen, was mir langst schon im Sinne lag, nämlich, das Griechische zu treiben. Auf bas, was ich allenfalls noch von dieser Sprache weiß, ift

wenig Rücksicht zu nehmen. Dies besteht mehr in Kennts niß von Wörtern, als von Regeln, die ich ziemlich alle vergessen habe. Ich wünschte vorzüglich, außer einer guten Grammatik und einem solchen Wörterbuche, eine Schrift zur Hand zu haben, worin auf die Methode bei diesem Studium und auf das Eigenthümliche bei dieser Sprache hingewiesen wird. In Absicht auf die zu lesenden Autoren würde ich den Homer gleich vornehmen und damit etwa den Kenophon verbinden. Langsam freilich wird diese Arbeit gehen, da ich nur wenig Zeit darauf verwenden kann. Aber ich will sie so wenig als möglich unterbrechen und dabei ausharren. Neben meinem Schauspiel, den Malthesern, ist sie mir leichter möglich, und sie hilft mir zugleich das Moderne vergessen.

### 1795.

Es ist mir, glaub' ich, selten etwas besser gelungen, als meine Abhandlung über die sentimentalen Dichter. Ich glaube, dieses jüngste Gericht über den größten Theil der deutschen Poeten wird eine gute Wirfung thun, und unseren Herren Kritikern besonders viel zu denken geben. Mein Ton ist freimüthig und fest, obgleich, wie ich hosse, überall mit der gehörigen Schonung. Unterwegs habe ich freilich so viel als möglich efsteurirt, und es sind wenige, die unverwundet aus dem Tressen kommen. Auch über die Naturalität und ihre Nechte hab' ich mich weitläusig hers

ausgelaffen, bei welcher Gelegenheit Bieland einen fleinen Streifichuß befommt. Aber ich fann nichts bafur, und ba man fich nie bedacht hat - auch Wieland nicht - die Meinung über meine Fehler zu unterdrucken, im Begentheil fie mich öfters hören ließ, so hab' ich jest, ba ich zufälligerweise bas Spiel in die Bande befam, auch meine Meinung nicht verschwiegen. - Benn ich gurudfebe, wie weit ich mich in meinem Auffag, ohne Führer, blos mit Bulfe der Principien, die aus dem Gangen meis nes Enstems fliegen, gewagt habe, fo freut mich die Frucht= barteit diefer Principien gar fehr, und ich verspreche mir noch mehr bavon für die Bufunft. Gin Nachtrag zu meis nem Auffage fommt unter Aufschrift: Ueber die Plattitude und Ueberspannung, die zwei Klippen des Raiven und Centimentalen. Sier bab' ich Luft, eine kleine Sasenjagd in unserer Literatur augustellen, und besonders etliche gute Freunde, wie Nicolai und Conforten, zu regaliren.

## 1795.

Ich will nicht leugnen, daß ich mir auf meine Elegie\*) etwas zu gut thue. Mir deucht, das sicherste Empirium von der wahren poetischen Gute eines Products dieses zu sehn, daß es die Stimmung, worin es gefällt, nicht erst abwartet, sondern hervorbringt, also in jeder Gemuths.

<sup>\*)</sup> Der Spaziergang, wie Schiller fpaterhin fein Webicht nannte.

lage gefällt; und bas ift mir noch mit feinem meiner Stude begegnet, außer mit diefem. 3ch muß oft ben Gedanken an bas Reich ber Schatten, Die Götter Griechenlands, Die Burde der Frauen u. f. w. fliehen. Auf die Glegie befinne ich mich immer mit Bergnugen, und mit feinem mußigen, sondern wirklich ichopferischen, denn fie bewegt meine Seele jum Bervorbringen und Bilden. Der gleiche förmige und ziemlich allgemein gute Gindruck biefes Bes bichts auf die ungleichsten Gemuther ift ein zweiter Beweis. Berfonen fogar, beren Phantafie in ben Bilbern, die barin porzüglich berrichen, feine Uebung bat, find auf eine gang überraschende Beise bavon bewegt worden. 3ch glaube beswegen, bag, wenn es biefem Stude an allgemeinem Beifall fehlt, blos gufällige, felbft in den Berfonen, Die es ungerührt läßt, zufällige Urfachen baran Schuld find. Mein Dichtertalent hat fich in diesem Gedicht erweitert. Noch in keinem ift der Gedanke felbft fo poetisch gewesen und geblieben; in feinem bat bas Gemuth fo fehr als Gine Rraft gewirkt. Ich werde deshalb noch alle mögliche Sorge falt an die Bollendung beffelben wenden. In dem Gangen ift nichts mehr zu andern, es fei benn, daß einige Theile festlicher verbunden, Giniges beffer unterschieden murbe. Der mir gemachte Ginwurf gegen die gu fruhe Ginführung ber Landstraße in bem Gemalbe ift nicht ungegrundet. Sier hat die Wirklichkeit der Idee vorgegriffen. Die Landstraße

war einmal in ber Scene, die meiner Phantafie fich ems pirifch eingedruckt hatte. Es wird mir Muhe foften, die Landftrage nachher einzuführen, und boch muß ich die finns lichen Gegenstände, an benen ber Gedante fortläuft, fo febr als möglich zu Rathe zu halten fuchen. Dan wird bemerft haben, daß ich bis da, wo die Betrachtungen über die Corruption angeben, beinabe immer von einem äußeren Object ausgehe. Bei der Corruption war es in der Natur der Sache, daß bas Gemuth in fich felbit verfinkt, und die Einbildungefraft die gangen Roften des Gemaldes tragt. 3ch gewann badurch den großen Bortheil, daß nach einer fo langen Berftreuung, mabrend ber boch die Reife immer fortgeht, die Ratur auf einmal als Wildnig dafteben fann. Bielleicht tann ich noch mehr, als ich gethan, aus ber finnlichen Anschauung nehmen, fo bag alle Spur eines Plans verschwindet, indem die Birfungen beffelben noch fühlbar werden. Kur den Berebau will ich noch fo viel als möglich zu thun suchen. Ich bin hierin der robeste Empirifer, denn außer Morit'ens fleiner Schrift über Prosodie, erinnere ich mich auch gar nichts, selbst nicht auf Echulen, darüber gelefen zu haben. Befondere find mir die Begameter und Bentameter, die mich nie genug intereffirt hatten, gang fremd in Rudnicht auf Theorie und Rritif. Indeffen glaub' ich boch, daß die Empirie gumeis Ien gegen die Regel Recht bat.

## 1795.

Mit meiner Elegie verglichen, ift mein Reich ber Schatten \*) blos ein Lehrgedicht. Bare ber Inhalt fo poetifch ausgeführt worden, wie der Inhalt der Glegie, fo ware es in gewiffem Sinne ein Maximum gewesen. Und bas will ich versuchen, sobald ich Duge befomme. 3ch will eine Idulle ichreiben, wie ich hier eine Glegie ichrieb. Alle meine poetischen Kräfte spannen fich zu dieser Energie an - das Ideal der Schönheit objectiv zu individualis firen, und daraus eine Ibulle in meinem Sinne gu bil ben. Ich theile nämlich bas gange Feld ber Boefie in die naive und die fentimentale. Die naive hat gar feine Unterarten (in Rudficht auf die Empfindungsweise nämlich), die fentimentale hat ihrer drei: Satyre, Elegie, Idylle. In ber fentimentalen Dichtfunft (und aus diefer beraus fann ich nicht) ift die Idulle das höchfte, aber auch das fchwies rigfte Problem. Es wird nämlich aufgegeben, ohne Bulfe bes Bathos einen hoben, ja den höchften Effect hervorzus bringen. Mein Reich ber Schatten enthält bagu nur bie Regeln; ihre Befolgung in einem einzelnen Kalle wurde die Idulle, von der ich rede, erzeugen. Ich habe endlich im Ginne, ba fortzufahren, wo bas Reich ber Schatten aufhört. Die Bermählung des Berfules mit ber Bebe wurde ber Inhalt meiner Joulle fenn. Ueber diefen Stoff binaus giebt es feinen mehr fur ben Boeten; benn biefer

<sup>\*)</sup> Das Ibeal und das Leben in Schillers Werken überschrieben.

barf die menschliche Natur nicht verlaffen, und eben von Diesem Uebertritt des Menschen in den Gott wurde Diese Idulle handeln. Die Sauptfiguren waren gwar ichon Gotter, aber durch Berkules kann ich fie noch an die Mensche beit anknupfen, und eine Bewegung in das Gemalde bringen. Belange mir dieses Unternehmen, so hoffte ich dadurch mit ber fentimentalen Boefie über die naive felbit triumphirt zu haben. — Eine folche Idulle wurde eigentlich das Gegen= ftuck ber hohen Romodie fenn, und fie auf einer Geite (in ber Korm) gang nabe berühren, indem fie auf ber andern und im Stoff das birecte Gegentheil bavon mare. Die Romodie schließt nämlich gleichfalls alles Bathos aus, aber ihr Stoff ift die Wirklichkeit, ber Stoff Diefer Idulle ift bas 3beal. Die Komodie ift basjenige in der Sathre, was das Product quaestionis in der Idulle (diese als ein eigenes fentimentales Geschlecht betrachtet) fenn wurde. Beigt es fich, daß eine folche Behandlung der Idhlle unausführ= bar mare — daß fich das Ideal nicht individualifiren ließe fo murde die Romodie das hochfte poetische Bert fenn, für welches ich fie immer gehalten habe, bis ich anfieng, an Die Möglichkeit einer folchen Idulle ju glauben. Man bente fich aber ben Genuß, in einer poetischen Darftellung alles Sterbliche ausgelöscht, lauter Licht, lauter Freiheit, lauter Bermogen - feinen Schatten, feine Schranken, nichts von bem Allen mehr zu feben. — Mir schwindelt, wenn ich an biefe Aufgabe, wenn ich an bie Möglichkeit ihrer Ausführung benke. Ich verzweiste nicht ganz baran, wenn mein Gemüth nur erst ganz frei und von allem Unrath ber Wirklichkeit recht rein gewaschen ist. Ich nehme bann meine ganze Kraft und ben ganzen ätherischen Theil meisner Natur noch auf einmal zusammen, wenn er auch bei dieser Gelegenheit rein sollte aufgebraucht werden. Bor ber Hand habe ich nur noch ganz schwankende Bilder und nur hie und da einzelne Züge. Ein langes Studiren und Streben muß mich erst lehren, ob etwas Festes, Plastisches baraus werden kann.

## 1795.

Ich bin dieser Tage über die lateinischen Boeten gerathen, die ich wo möglich diesen Winter meiner nächtlichen Romanlectüre substituiren werde. Mit Juvenal, der mich gerade jest am meisten interessert, machte ich den Ansang, und ich muß sagen, mit unerwartet großem Genuß, so daß ich recht brenne, fortzusahren. Aber manches, besonders von dem, was sich auf das gemeine Leben und auf historische Büge bezieht, hält mich auf. Ich habe mein Latein mehr aus einer edlen Welt und zu wenig aus Schriften, die von dem gewöhnlichen Leben handeln, geschöpft, daher es zu einer solchen Lecture nicht recht zureichen will. Giebt es keine erträgliche französsische oder besser deutsche Ueberssexungen von Juvenal, Persius und Blautus? Denn gerade diese drei Heroen machen mir fremden Beistand

nöthig. Mit Martial wird mich Ramler schon bekannt machen, so wie Wieland mit den Horazischen Episteln. Kann ich wohl etwas Besseres thun, als mich mit der schönen Natur der Alten zu umgeben und im eigentlichen Sinne unter diesen Leuten zu leben? Das ist mein ernstlicher Borsat, und um ihn auszuführen, habe ich nunmehr auch allen speculativen Arbeiten und Lesereien (obsgleich mir darin noch so viel zu thun übrig wäre) auf unbestimmte Zeit entsagt. Was ich lese, soll aus der alten Welt, was ich arbeite, soll Darstellung seyn.

## 1795.

Es würde vielleicht nicht übel gethan sehn, wenn man die Sauptzüge des griechischen Characters einzeln, und bet jedem solchen einzelnen Zug allemal durch die ganze Literatur durchliese. Die Einheit ist viel leichter zu sassen, und die Mannigfaltigkeit in der Anwendung fällt zugleich mehr auf. Macht man dagegen einen Schriftsteller zur Einheit und legt die Mannigfaltigkeit darein, daß man ihn durch alle dichterischen Kategorien durchführt, so ist die Einheit weniger interessant und die Mannigfaltigkeit weniger leicht. Ueberhaupt schielt sich ein Begriff besser zu der ersten, und Beispiele besser zu der zweiten, weil sene doch immer das Schwierigere ist. Macht man ein Individuum, ein Factum, kurz einen einzelnen Fall zur Einheit, so ist es immer zweiselhaft, ob dieser interessirt, und

man ist in die Nothwendigkeit gesetzt, die Mannigkaltigkeit durch abstracte Begriffe hervorzubringen, welches schon viele Anstrengung für die Leser erfordert. Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich genug mache, aber von der Sache bin ich überzeugt. Man erhält auf dem Wege, den ich vorsichlage, noch den Bortheil, daß man den Begriff doch bei so vielen Anwendungen nothwendig klar machen muß, und also dem Leser, auch dem stumpfsinnigsten, ein Resultat zu geben versichert ist.

### 1795.

Man tadelt es, daß ich mich von der philosophischen Schriftstellerei zurückziehen will. Aber man thut mir Unzecht, wenn man glaubt, daß mich das Publikum allein oder auch nur vorzugsweise zu diesem Entschluß bestimmte. Was mich dazu bestimmt, ist die unwiderstehliche Neigung, in meinen Arbeiten keinem fremden Gesetz zu gehorchen und besonders der poetischen Thätigkeit mich vorzugsweise zu überlassen. Ich habe meine poetische Fruchtbarkeit in diesem Jahre wohl zum Theil der langen Neise zuzuschreiben, die ich in poetischen Arbeiten machte, und die mich Kräfte sammeln ließ. Im nächsten Jahre wird es langsamer gehen, besonders da ich schwerere Gegenstände vor mir habe, und gegen mich selbst strenger sehn werde.

### 1795.

Ariedrich Schlegel's Abhandlungen über die griechiiden Frauen habe ich, wiewohl nur flüchtig, burchgelefen. Eine gewiffe Schwerfalligfeit, Barte und felbft Berworrenbeit wird ihn, fürcht' ich, nie gang verlaffen. In ber Sache felbst hat er mich nicht bekehrt. Die griechische Beiblichkeit und das Berhaltniß beider Geschlechter zu ein= ander bei diefem Bolke, fo wie Beides in den Boeten erfceint, ift doch immer febr wenig afthetisch und im Gangen febr geiftleer. Daß es Ausnahmen gab, obgleich wenige. ift naturlich. Im Somer fenne ich feine ichone Beiblichfeit, benn die beste naivitat in der Darftellung macht es noch nicht aus. Seine Naufikaa ift blos ein naives Land: madden, feine Benelove eine fluge und treue Sausfrau. feine Selena blos eine leichtfinnige Frau, die ohne Bergensgartheit von einem Menelaus zu einem Paris über= ging und fich auch, die Kurcht vor der Strafe abgerechnet. nichts baraus machte, jenen wieder gegen biefen einzutaufchen. Und dann die Circe, die Ralppso! Die olympis ichen Frauen im Homer find mir noch weniger weiblich fcon. Dag die bildende Runft fcone Beiber hervorbrachte. beweist nichts für eine ichone innere und außere Beiblich= feit in der Natur. Sier war die Kunft schöpferisch, und ich zweifle nicht, daß ein griechischer Bildhauer, wenn er mit feinem gangen Runftfinn in Gircaffien gelebt batte, nicht weniger weibliche Ideale gebildet haben wurde. In ben Tragifern finde ich wieder feine ichone Beiblichfeit, und eben fo wenig eine schöne Liebe. Die Mütter, die Tochter, die Chefrauen fieht man wohl, und überhaupt alle bem blogen Geschlecht anhängige Gestalten. Aber die Selbstftändigkeit ber reinen menschlichen Ratur febe ich mit ber Eigenthumlichfeit bes Beiftes felten vereinigt. Bo Gelbft= ftandiafeit ift, da fehlt die Beiblichfeit, wenigstens die fcone. Bon der Sappho fenne ich nur ein Stud, aber bas ift fehr finnlich. Sinter den Bythagoraischen Frauen burfte mehr fteden. Sier icheint mir etwas Gentimentales im Spiel zu fenn, und von diefen war wenigstens Beiftigfeit zu erwarten, da in den andern entweder das Mas terielle überwiegt oder das Moralische nicht weiblich ift. wie g. B. der spartanische Burgergeift und die Baterlandsliebe. Es giebt meiner Ansicht nach im gangen griechischen Alterthum feine poetische Darftellung ichoner Beiblichkeit ober schöner Liebe, die nur von fern an die Sacontala ober an einige moderne Bemalde in diefer Gattung reichte. Goethe's Iphigenie, feine Elisabeth im Bog von Berlidingen nabern fich den griechischen Frauen, aber sonft feine von feinen edlen weiblichen Figuren. Auch Chaffpeare's Juliette, Fielding's Sophie Bestern und andere übertreffen jede icone Beiblichkeit im Alterthum weit.

#### 1795.

Ich lese jest fehr wenig, und leider, muß ich hinzuseten, hatte ich es bei meinem Mangel an Umgang und Bufluß

aus dem lebendigen Gespräch jest am nöthigsten. Ich muß aber auch in einer rastlosen Anstrengung des Geistes leben, um den Plänen, die ich gefaßt habe, gewachsen zu bleiben. Es ist ein unerwartetes Glück vom Himmel, daß ich dieser Spannung physischerweise gewachsen bin, und überhaupt bei aller Fortdauer und öfterer Erscheinung meiner alten Uebel, von der Heiterkeit meines Gemüths und der Kraft meines Entschlusses nichts verloren habe, obgleich alle äußeren Ermunterungen sehlen, die mir die Lust ershalten könnten. Hätte ich meine gesunden Tage nur zur Hälfte so genutzt, als ich meine franken benutze, so möchte ich etwas weiter gesommen seyn.

# 1795.

Mein Auffat über naive und sentimentale Dichtung ist eine Arbeit, die mir viel näher liegt, als manche andere. Sie scheint mir in einem höheren Grade mein zu sepn, sowohl des Gedankens wegen, als wegen seiner Anwensdung auf mich selbst. Auch hat sie dadurch etwas Bohlthuendes für den Geist, weil sie zu den Abstractionen auch die Erfahrungen giebt, und dadurch subjectiv etwas Ganzes leistet. So viel ist gewiß, daß die naive Boesie einen bez grenzten Gehalt, die sentimentale eine weniger vollkommene Form hat. Freilich nimmt jede in demselben Grade mehr von dem Borzug der andern an, als sie dem absoluten

Dichtungebegriff fich mehr annahert und ben Driechargeter mehr ablegt. Da ich aber biefen gerade ftreng unterschei= ben wollte, so mußte ich das größere Gewicht auf die Regative legen; ich mußte mehr von dem abstrabiren, was in einer jeden Art der Gattung angehört, um auf dasjenige aufmerksam zu machen, wodurch fie der Gattung ent= gegengefett ift. Naive Boefie verhalt fich zur fentimentalen wie naive Menschheit zur fentimentalen. Nun wird man aber gewiß nicht in Abrede fenn, daß die bloß naive Menscheit ben Gehalt für ben Beift nicht hat, welchen Die sentimentale, in der Cultur begriffene befitt, und daß diese in der Form, in dem Gehalt für die Darftellung, ber erftern nicht gleichkommt. Deswegen ift die lettere. wenn fie fich vollendet hat, fo weit über die erftere erhaben. Sat fie fich aber vollendet, fo ift fie nicht mehr fentimental, sondern ideal, welches beides man, vielleicht durch meine eigene Beranlaffung, zu febr für eins nimmt. Die sentimentale wird von mir nur als nach dem Ideal ftrebend dargestellt, daher ich ihr auch in effectu weniger Boetisches zugestehe, als der naiven. Sie ift auf dem Bege zu einem höhern poetischen Begriff, oder die naive bat einen nicht so hohen wirklich erreicht, ift also der That nach poetischer. Bir muffen also bier forgfältig die Birtlichkeit von dem absoluten Begriff scheiben. Dem Begriff nach ift die fentimentale Dichtfunst freilich der Gipfel, und die naive fann mit ihr nicht verglichen werden; aber

fie kann ihren Begriff nie erfullen, und erfullte fie ihn, fo wurde fie aufhören, eine poetische Art zu febn. Der Birklichkeit nach ift es aber eben fo gewiß, daß die fenti= mentale Boefie, qua Boefie, die naive nicht erreicht. 3ch muß hier an den Begriff von den Geschlechtern und deren Berhältniß zur gefchlechtolofen Menschheit erinnern. Gegen die Frau betrachtet, ift der Mann mehr ein bloß nüglicher Menfch, aber ein Menfch in einem höhern Begriff; gegen ben Mann gehalten, ift die Frau gwar ein wirklicher, aber ein wenig gehaltreicher Mensch. Beil aber beibe boch in concreto Menschen find, fo find fie, jedes in feinem vollfommenften Buftande betrachtet, zugleich formaliter und materialiter fich gleich. Giebt man aber die fpecifischen Unterschiede an, wie ich in beiden Dichtungsarten thun wollte, fo wird man ben Mann immer durch einen höhern Gehalt und eine unvollkommnere Form, die Frau durch einen niedrigern Gehalt, aber eine vollkommnere Form unterscheiden. Dies gilt auch in Rudficht auf beide Dichtungs= arten. Die sentimentale Poesie ift zwar conditio sine qua non von dem poetischen Ideal, aber fie ift auch ein ewiges Sinderniß deffelben. Die naive Boefie bingegen ftellt die Gattung reiner, obgleich auf einer niedrigern Stufe dar. Um endlich auch die Erfahrung zu befragen, fo wird man mir eingestehen, daß fein griechisches Trauerspiel dem Gehalt nach fich mit bemjenigen meffen fann, was in Diefer Rudficht von Reuern geleiftet werden fann. Gine gewisse Armuth und Leerheit wird man immer daran zu tadeln finden, wenigstens ift dies mein immer wiederkehrendes Gefühl. Homer's Werke haben zwar einen hohen subjectiven Behalt (fie geben bem Beift eine reiche Beschäftigung). aber feinen fo boben objectiven (fie erweitern den Beift gang und gar nicht, sondern bewegen nur die Rrafte, wie fie wirklich find). Seine Dichtungen haben eine unendliche Kläche, aber keine folche Tiefe. Bas fie an Tiefe haben, das ift ein Effect des Bangen, nicht des Gingelnen; die Natur im Gangen ift immer unendlich und grundlos. 3ch weiß nicht, ob ich hier von den Antifen reden barf, welche freilich ideal, aber finnlich ideal find, welches ich fehr von dem abfoluten Ideal unterscheide, das in keiner Erfahrung fann gegeben werden, und nach welchem der fentimentale Dichter ftrebt. Die Poefie geht, dem Gehalt nach, unendlich weiter, als die bildende Runft. Auch möchte ich die Ideale der lettern in Bergleichung mit den Idealen jener mehr formale als materiale nennen. Das Unendliche in der Form ift ihr Gehalt, und fo gehören die plastischen Ideale noch gang in das naive Gebiet, benn das fentimentale liegt völlig außerhalb ber Sinnenwelt. So wenig ich in der Erfahrung naive Boefien finden tann, die dem Gehalt nach ein Unendliches waren, fo wenig fann ich fentimentale auffinden, die es ber Form nach waren; und ift es überhaupt nur ohne Widerspruch möglich? Rann bas finnlich Erscheinende unendlich fenn, fann das Un-

endliche erscheinen? Rur indem fie den Bedanken von ber Empfindung trennt, kann die Bernunft jene in's Abfolute binüberführen, nur indem die Bernunft alles Empirische verläßt, fann fie als Bernunft fich außern. Das Ideal entsteht ja auch, logischer Beise, nur durch Abstraction von aller Erfahrung, und mit diefer wird ja ber naive Charace ter aufgehoben. Ift aber die Erzeugung des Ideals nur durch Abstraction von aller Erfahrung möglich, wie foll es Erfahrung werden? Das griechische plaftische Ideal ift zwar auch durch eine Abstraction erzeugt, aber nur durch eine Abstraction von bestimmten Erfahrungen, nicht von aller Erfahrung, und das ift ein unendlicher Unterschied. Jenes hat auch Somer in feinen Dichtungen ausgeübt, aber nicht dieses. Er hat Berftandes, aber feine Ber= nunft-Ideale. Gine Deduction beider Dichtungsarten, der naiven und fentimentalen, aus dem Begriff ber Poefie, und die Deduction dieses Begriffs felbst wurde mich gu lange in bem Felbe meiner jetigen Untersuchung verweilen, und es ließe sich, da Alles mit Allem zusammenhängt, nicht im Boraus berechnen, wie weit folche mich führen wurde. Dem Inhalt nach ift fie in meinen Briefen über äfthetische Erziehung gegeben. Bas auf meine Auffage öffentlich erfolgen wird, bin ich wirklich begierig. Still geben fie nicht burch bie Belt, und ihre größere Deutlichkeit erlaubt auch, daß man fich barauf einläßt.

### 1795.

Goethe's Gedanke mit den Kenien ist prächtig und muß ausgeführt werden. Die er mir schiette, haben mich sehr ergött, besonders die Götter und Göttinnen darunter. Solche Titel begünstigen einen guten Einfall gleich besser. Ich denke aber, wenn wir das hundert voll machen, werden wir auch über einzelne Werke herfallen mussen, und welchen reichlichen Stoff sinden wir da! Sobald wir uns nur selbst nicht ganz schonen, können wir heiliges und Profanes angreifen.

### 1795.

Meine Briefe über die afthetische Erziehung des Mensichen sind der Anfang eines größern Ganzen, wovon noch mehrere Fortschungen erscheinen werden. Diese Briefe entshalten mein politisches Glaubensbekenntniß. Gegen den Gebrauch des Bortes ästhetisch hat man mir einige Einswendungen gemacht. Auch ich liebe es nicht, dem nichtzgelehrten Leser das Berständniß einer Schrift, welche philossophische Wahrheiten populär machen soll, durch Einmischung von Kunstwörtern zu erschweren. Wenn aber der Zusammenhang der Säße diese Kunstwörter erklärt, ja, wenn man denselben ihre Erklärung ausdrücklich beifügt, wie ich in solchen Fällen immer beobachte, so halte ich es für einen Gewinn, solche Worte allmälig mehr in Umlauf zu bringen, weil dadurch die Bestimmtheit im Denken noths

wendig befördert werden muß. Unfere Sprache hat, fo viel mir bekannt ift, fein Bort, welches die Beziehung eines Gegenstandes auf das feinere Empfindungsvermögen bezeichnet, da fcon, erhaben, angenehm u. f. f. bloge Arten davon find. Da nun die Ausdrucke moralisch und physisch ohne Bedenken von der Erziehung gebraucht werden, und durch biefe beiden Begriffe diejenige Ergies hungsart, die fich mit der Ausbildung des feinen Gefühlss vermögens beschäftigt, noch feineswegs ausgedruckt ift, fo hielt ich für erlaubt, ja, für nöthig, einer aft hetischen Erziehung zu erwähnen. Mit dem Umgange ift es eben fo. Ich nenne den Umgang moralisch, wenn er auf folche Berhältniffe der Menschen mit Menschen geht, Die fich durch Pflichten bestimmen laffen, ich nenne ihn aber phyfifch, wo ihm blog das natürliche Bedürfnig Gefete giebt; ich nenne ihn äfthetisch, wo sich die Menschen bloß als Erscheinungen gegen einander verhalten, und wo nur auf den Eindruck, den fie auf den Schonheitsfinn machen, geachtet wird.

### 1795.

Ich möchte wohl Jemand zu einer Schrift ermuntern, welche den Schriftfeller und seine Berhältnisse behandelt. Ich halte diesen Gegenstand auch schon deswegen für desto wichtiger, da es ein ganz eigenthümliches Unterscheidungszeichen der neuern Zeit von der alten ift, den größten

Theil ihrer Ausbildung auf diesem Wege zu erhalten. Aus bem gang eigenen Umftande, daß ber Schriftsteller gleichs fam unfichtbar und aus der Ferne auf einen Lefer wirkt, daß ihm der Bortheil abgeht, mit dem lebendigen Ausbruck ber Rede und dem Accompagnement ber Geften auf bas Gemuth zu wirken, daß er fich immer nur burch abftracte Beiden, alfo durch ben Berftand, an bas Gefühl wendet, daß er aber den Bortheil hat, feinem Lefer eben deswegen eine größere Gemuthsfreiheit zu laffen, als im lebendigen Umgange möglich ift, u. f. f. Aus allem diefen scheinen mir gang eigene Regeln hervorzugeben, Die eine nähere Entwickelung verdienten. Bei dem Sprechenben mischt fich bas Individuum ichon mehr in die Sache, und barf fich mehr barein mifchen. Bon dem Schreibens den wird die Sache weit ftrenger gefordert. Run giebt es aber ein Mittel, ber Sache nichts zu vergeben, und bennoch durch Mittheilung feiner Individualität den Bortrag zu beseelen. Auf dieses Mittel wünschte ich die Aufmerksamkeit vorzuglich gerichtet zu feben.

## 1796.

Daß der Auffat über das Naive Eingang sindet, ift mir gar nicht unlieb zu vernehmen. Es ift immer etwas für mich gewonnen, wenn man nur mit einem guten Bertrauen zu den sentimentalen Dichtern kommt. Auch der dritte Auffat wird interessiren. Nachdem ich darin die beiden Abwege naiver und sentimentaler Boesie aus

bem Begriff einer jeden abgeleitet und bestimmt, alebann zwei herrschende Grundsäte, welche bas Blatte und bas Ueberspannte begunftigen, gepruft habe (ber eine ift, baß Die Boefie gur Erholung, der andere, daß fie gur Beredlung Diene), fo trenne ich von beiden Dichtungsarten das Boetische, was fie verbindet, und erhalte badurch zwei einander gang entgegengesette Menschencharactere, die ich ben Realism und den Idealism nenne, welche jenen beiben Dichtungsarten entsprechen und nur das profaifche Gegenstud davon find. 3ch führe diefen Antagonism burch bas Theoretische und Bractische umftandlich durch, zeige das Reale von beiden, so wie das Mangelhafte. Bon da gehe ich zu ben Carricaturen deffelben, b. h. zu ber groben Empirie und Phantafterei über, womit die Abhandlung schließt. Es find also drei Gradationen von einem jeden Character aufgestellt, und es zeigt fich, daß die Spaltung zwischen beiden immer größer wird, je tiefer fie hinabsteigen. Raiver Dichtergeift, sentimentaler Dichtergeift — welche beide darin übereinkommen, daß fie aus dem Menschen ein Ganges machen, wenn gleich auf fehr verschiedene Beife. Realism, Idealism — welche darin übereinkommen, daß fie fich an das Gange halten und nach einer absoluten Rothwendigkeit verfahren, daher fie in den Resultaten gleich fenn konnen. Empirism, Phantafterei - welche bloß in der Gefeglofig= feit übereinfommen, die bei bem Empirism in einer blin= den Naturnöthigung, bei der Phantasterei in einer blinden

Billführ besteht. Da ich felbst ein Idealist bin, so mußte ich mich sehr objectiv machen, um ein entscheidendes Urtheil in dieser Sache zu haben. Aber ich bin überzeugt, daß mir in diesem Punkt naive Menschlichkeit begegnet ist. Göthe, als ein ganz verhärteter Realist, hat mir folgen können und mich auch gefaßt.

### 1796.

Bas die Epigramme im Geschmack des Martial betrifft, fo geht es mit diesen kleinen Spagen doch nicht fo raich, als man glauben follte, da man feine Suite von Bedanken und Gefühlen dazu benuten fann, wie bei einer längern Arbeit. Sie wollen fich ihr ursprüngliches Recht als gludliche Ginfälle nicht nehmen laffen. Allerlei Ideen, die aber noch nicht reif find, haben fich bei mir entwidelt. Es gilt, die guten Freunde in allen ordentlichen Formen gu verfolgen, und felbst bas poetische Interesse fordert eine folche Barietat innerhalb unfers ftrengen Befetes, bet einem Monodistichon zu bleiben. 3ch habe diefer Tage ben Somer zur Sand genommen und in dem Gericht, bas er über die Freier ergeben läßt, eine prächtige Quelle von Parodien entdeckt, die auch ichon zum Theil ausgeführt find; eben fo in der Refromantie, um die verftorbenen Autoren und bie und da anch die lebenden zu plagen. Göthe und ich werden uns in den Xenien absichtlich so in einander verschränken, daß uns Niemand gang aus einander

fceiben und absondern foll. Bei einem folden gemeinschaftlichen Berke ift naturlich feine ftrenge Form möglich; Alles, mas fich erreichen läßt, ift eine gewiffe Allheit ober lieber Unermeglichkeit, und biefe foll das Wert auch an fich tragen. Gine angenehme und zum Theil geniale 3m= pudeng und Gottlofigfeit, eine nichts verschonende Catpre, in welcher jedoch ein lebhaftes Streben nach einem feften Bunkt zu erkennen fenn wird, wird ber Character bavon fenn. Bei aller ungeheuren Berfchiedenheit zwischen Gothe und mir durfte es doch öfters ichwer, ja manchmal unmöglich febn, unfern Antheil an dem Berke zu fortiren. Denn ba bas Gange einen lagen Plan hat, bas Einzelne aber ein Minimum ift, fo ift zu wenig Flache gegeben, um bas verschiedene Spiel der beiden Raturen gu zeigen. Es ift auch zwischen Gothe und mir formlich beschloffen, unfere Eigenthumsrechte an den einzelnen Epigrammen niemals auseinanderzusegen, sondern es in Emigkeit auf fich beruben ju laffen, welches uns auch wegen ber Freiheit ber Sathre guträglich ift.

### 1796.

Es geht mir mit meiner Feder oft fonderbar. Bin ich einmal im Gange, wie ich es in vorigem Sommer und Berbst war, so kann ich unter lastenden Geschäften große Briefe schreiben, ohne an den Mechanismus zu benken. Bin ich aber, wie jest, aus biesem Mechanismus heraus, so erschrickt der Gedanke vor dem weiten Weg, den er hat, um zu dem Andern zu gelangen. Der zufällige Umstand, daß ich noch immer in keiner bestimmten Arbeit begriffen bin, sondern spielend von Bild zu Bild und von einem epigrammatischen Gedanken zu dem andern überspringe, trägt vollends dazu bei, mir für jest alle Suite und Besharrlichkeit zu nehmen.

## 1796.

Ich leugne nicht, daß ich bei meinem letten Auffat über das Naive den Wunsch und die Absicht nicht ganz unterdrücken konnte, auch auf Andere zu wirken, und gewissen Leuten zu zeigen, daß ich mich, wenn es darauf ankommt, auch aus meiner eigenen Species heraus in einen höhern Standpunkt versetzen kann. Es lag mir daran, diesen Leuten zu zeigen, daß, wenn ihre Art mir auch untersagt, sie doch nicht fremd für mich ist, und daß ich einen nothwendigen und unwillfürlichen Effect meiner Natur durch die Ressexion, die ich darüber angestellt, gewissermaßen in meine Wahl verwandelt habe. Und zwar ist dieses ein Bortheil, den nur der Idealist hat, denn der Realist kann gegen den Idealisten schlechterdings niemals gerecht sehn, weil er ihn niemals begreisen kann.

## 1796.

Man follte bei Beurtheilung des Characterwerthes fich ernstlich und nachdrudlich gegen das Allgemeine erklä-

ren und für die Individualität und das Characteristische streiten. Diese Idee ist von einer unabsehbaren Consequenz für alles Moralische und Aesthetische, und um nur eine einzige Anwendung davon zu berühren, so läßt sich das Ideal einer sentimentalen Idylle ohne eine Borausssehung derselben gar nicht fassen. Denn hier gerade ist der Fall, wo die Discrezenz der Charactere ihrer innern Unendlichseit keinen Eintrag thun darf, und wo Götter neben einander stehen müssen, da es, nach der entgegenzeseten Meinung, nur eine Gottheit, aber keine Götter giebt. Ich glaube, daß das ästhetische Ideal sich eben darin von dem moralischen Ideal unterscheidet, daß jenes in eine Mannigsaltigkeit von Exemplaren, dieses hingegen nur in einem einzigen kann realisit werden.

## 1796.

In meinen Arbeiten, wo ich bisher 'zu keiner Entsicheidung kommen konnte, bin ich endlich ernstlich bestimmt, und zwar für den Wallenstein. Die Zurüstungen zu einem so verwickelten Ganzen, wie ein Drama ist, setzen das Gemüth doch in eine gar wunderbare Bewegung. Schon die allererste Operation, eine gewisse Methode für das Gesschäft zu suchen, um nicht zwecklos herumzutappen, ist keine Kleinigkeit. Zetzt bin ich erst an dem Knochengebäude, und ich sinde, daß von diesem, eben so wie in der menschslichen Structur, auch in dieser dramatischen Alles abhängt.

Die Empfindung ist bei mir anfangs ohne bestimmten und klaren Gegenstand; dieser bildet sich erst später. Eine gewisse musikalische Gemüthsstimmung geht hervor, und auf diese folgt bei mir erst die poetische Idee. Ich gehe mit großer Freude und ziemlich vielem Muthe an diese neue Art von Leben. Bon meiner alten Art und Kunst kann ich freisich wenig dabei brauchen; aber ich hoffe in der neuen nun schon weit genug zu sehn, um es damit zu wagen. So viel weiß ich, ich bin auf gutem Wege, und erreiche ich auch das lange nicht, was ich von mir fordere, so erreiche ich doch mehr, als ich in diesem Fach sonst geleistet habe.

### 1796.

Man erklärt sich zu sehr aus dem innern Wesen, was oft nur zufällig ist. So glaub' ich, daß der Reim seinen Ursprung einer Sprache zu danken hat, die viele Wörter mit gleichen Endungen besitzt, und daß theils die ses, theils die Bequemlichkeit für das Gedächtniß ihn einssührte. Daß sich der Reim sehr gut mit naiven Dichtungen vertrage, lehrt gerade sein Ursprung; denn die italienisschen Dichter, die Minnesänger und Troubadours u. dgl., obgleich sie den Alten an Werth nicht beikommen, gehören doch mehr in die Elasse der naiven, als der sentimenstalen Dichtung. Dann ist ferner nicht zu leugnen, daß der Reim in den fröhlichen und scherzhaften Gatun-

gen fich mit ber größten Raivitat bes bichterischen Gefühle verträgt. 3ch will bier nur Lafontaine's Ergahlungen ans führen. Mir beucht, daß fich die alten Splbenmaße, wie 3. B. der Begameter, deswegen fo gut gur naiven Poefie qualificiren, weil er ernft und gefest einherschreitet, und mit feinem Gegenstand nicht fpielt. Run giebt biefer Ernft ber Ergablung einen gewiffen größern Schein von Bahrhaftigfeit, und biefe ift bas erfte Erforderniß bes naiven Tone, wo der Ergähler wie der Spagmacher fpielen, und aller Big ausgeschloffen bleiben foll. Auch deucht mir, ift ber Begameter icon beswegen in bergleichen Gedichten fo angenehm, und vermehrt bas Raive, weil er an homer und Die Alten erinnert. Uebrigens bin ich überzeugt, daß der Reim mehr an Runft erinnert, und die entgegengefesten Splbenmaße der Natur viel näher liegen. Aber ich glaube, daß jenes Erinnern an Runft, wenn es nicht eine Birfung ber Runftlichfeit ober gar ber Peinlichkeit ift, eine Schönheit involvirt, und daß es fich mit dem höchften Grade poetischer Schönheit (in welche die naive und fentis mentale Gattung zusammenfließen) fehr gut verträgt. Bas man in der neuern Poefie (der gereimten) vorzüglich schöne Stellen nennt, mochte meinen Cat beweisen. In folden Stellen ergött uns die Runft als bochfte Natur, und die Natur als Wirfung ber bochften Runft; benn erft bann erreicht unfer Beuuß feinen bochften Grad, wenn wir beibes gusammen empfinden. Das ift eine Unart bes Reims Schiller's Gelbftcharafteriftif. 19

daß er fast immer an die Poeten erinnert, so wie in der freien Natur eine mathematisch strenge Anordnung, eine Allee z. B. an die Menschenhand. Aber ich glaube, daß selbst dieses — wenn nur das Uebrige reine objective Natur ist — der höchsten ästhetischen Wirkung nicht entzgegen ist. Ich selbst habe übrigens von den Neimen Abschied genommen, es müßte denn sehn, daß ich in meinem neuen Schauspiel gereimte Scenen nach Shalspeare's Beispiel einmischte, wozu es jest noch keinen Anschein hat.

## 1794.

Ich bin jest wirklich und in allem Ernst bei meinem Wallenstein, und habe die lesten fünf Tage dazu angewendet, die Idee zu revidiren, die ich in verschiedenen Perioden darüber niederschrieb. Groß war freilich dieser Fund nicht, aber auch nicht ganz unwichtig, und ich sinde doch, daß schon dieses, was ich darüber gedacht habe, die Keime zu einem sichern und ächtern dramatischen Interesse enthält, als ich je einem Stück habe geben können. Ich sehe mich überhaupt auf einem sehr guten Wege, den ich nur fortsesen darf, um etwas Gutes hervorzubringen. Das ist schon viel, und auf alle Fälle sehr viel mehr, als ich in diesem Fache sonst von mir rühmen konnte. Vordem legte ich das ganze Gewicht in die Mehrheit des Einzelnen; jest wird Alles auf die Totalität berechnet, und ich werde mich bemühen, denselben Reichthum im Einzelnen mit eben

fo vielem Aufwande an Runft zu versteden, als ich fonft angewandt, ihn zu zeigen, und bas Ginzelne recht vorbringen zu laffen. Wenn ich es auch anders wollte, fo erlaubte es mir die Natur ber Cache nicht; benn Ballenftein ift ein Character, der, als acht realistisch, nur im Gangen, aber nie im Einzelnen intereffiren fann. 3ch habe bei diefer Gelegenheit einige außerft treffende Bestätis aungen meiner Ideen über ben Realism und Idealism befommen, die mich zugleich in diefer dichterischen Com= position gludlich leiten werden. Bas ich in meinem lets ten Auffage über ben Realism gefagt, ift von Ballenftein im höchften Grade mahr. Er hat nichts Edles, er er= scheint in feinem einzelnen Lebensact groß, er hat wenig Burde u. dal. 3ch hoffe aber nichts besto weniger, auf rein realistischem Wege, einen bramatisch-großen Character in ihm aufzustellen, der ein achtes Lebensprincip hat. Borbem hab' ich, wie im Bofa und Carlos, die fehlende Bahrheit durch schone Idealität zu erfeten geglaubt; bier im Ballenstein will ich es probiren und durch die bloke Bahrheit für die fehlende Idealität (die fentimentale namlich) entschädigen. Die Aufgabe wird badurch schwerer und folglich auch intereffanter, daß der eigentliche Realism den Erfolg nöthig hat, ben der ideale Character entbehren muß. Unglüdlicherweise aber hat Ballenstein den Erfolg gegen fich. Geine Unternehmung ift moralifch folecht, und fie verungludt phyfifch. Er ift im Gingelnen nie

groß, und im Gangen fommt er um feinen 3med. Er berechnet Alles auf die Wirkung, und diese miglingt. Er fann fich nicht, wie ber 3dealift, in fich felbft einhullen und fich über die Materie erheben, fondern er will die Materie fich unterwerfen, und erreicht es nicht. Man fieht Daraus, was für belicate und verfängliche Aufgaben zu löfen find, aber mir ift dafür nicht bange. 3ch habe die Sache von einer Seite gefaßt, von der fie fich behandeln läßt. Daß man mich auf diesem neuen und mir nach allen vorbergegangenen Erfahrungen fremden Bege mit einiger Beforgniß wird wandeln feben, will ich wohl glauben. ift aber erstaunlich, wie viel Realistisches schon die gunehmenden Jahre mit fich bringen, wie viel der anhaltende Umgang mit Gothe und das Studium ber Alten, Die ich erft nach dem Carlos habe fennen lernen, in mir nach und nach entwickelt hat. Daß ich auf dem Bege, den ich nun einschlage, in Gothe's Gebiet gerathe und mich mit ihm werbe meffen muffen, ift freilich mahr; auch ift es ausgemacht, daß ich hierin neben ihm verlieren werde. Da mir aber auch etwas übrig bleibt, was mein ift, und er nie erreichen fann, fo wird fein Borgug mir und meinem Brobuct feinen Schaben thun, und ich hoffe, daß die Rechnung fich ziemlich aufheben foll. Man wird uns, wie ich in mei= nen muthvollsten Augenbliden mir verfpreche, verschieden fvecificiren, aber unfere Arten einander nicht unterordnen, fondern nur unter einem höhern Gattungsbegriff einander coordiniren.

## 1796.

Göthe's Ibhle Alexis und Dora hat mich beim zweiten Lesen so innig, ja noch inniger, als beim erften, bewegt. Gewiß gehört fie ju bem Schönften, mas er gemacht hat, so voll Ginfalt ift fie, bei einer unergrundli= den Tiefe der Empfindung. Durch die Gilfertigkeit, welche bas wartende Schiffervolf in die Sandlung bringt, wird ber Schauplat für die zwei Liebenden fo enge, fo brangvoll und fo bedeutend der Buftand, daß diefer Moment wirflich den Gehalt eines gangen Lebens bekommt. Es wurde fcwer fenn, einen zweiten Fall zu erdenken, wo die Blume des Dichterischen von einem Gegenstande fo rein und fo gludlich abgebrochen wird. Daß die Gifersucht fo bicht daneben gestellt, und das Glud fo schnell durch die Burcht wieder verschlungen wird, weiß ich vor meinem Gefühl noch nicht gang zu rechtfertigen, obgleich ich nichts Befriedigendes dagegen einwenden fann. Dies aber fühle ich nur, daß ich die glückliche Trunkenheit, mit der Alexis bas Madchen verläßt und fich einschifft, gern immer festhalten möchte.

## 1796.

Herder's Terpsichore machte auf mich die Empfindung, daß ich, wie gewöhnlich bei seinen Schriften, immer mehr, was ich zu besitzen glaubte, verliere, als daß ich an Ressultaten dabei gewinne. Er wirkt dadurch, daß er immer

auf's Berbinden ausgeht und zusammenfaßt, was Andere trennen, immer mehr gerftorend, als ordnend auf mich. Ceine unversöhnliche Feindschaft gegen die Reime ift mir auch viel zu weit getrieben, und mas er dagegen aufbringt, halte ich bei weitem nicht für bedeutend genug. Der Ur= fprung bes Reims mag noch so gemein und unpoetisch fenn; man muß fich an den Eindruck halten, den er macht, und Diefer läßt fich burch fein Raisonnement wegdisputiren. -An Berber's Confessionen über die deutsche Literatur verbrieft mid, noch außer der Ralte fur das Gute, auch die fonderbare Art von Tolerang gegen das Clende. Es koftet ihm eben fo wenig, mit Achtung von einem Nicolai, Efchenburg u. A. zu reden, als von dem Bedeutenoften, und auf eine sonderbare Art wirft er die Stolberge und mich, Rose= garten und viele Andere in Ginen Brei zusammen. Geine Berehrung gegen Rleift, Gerftenberg und Gegner, und über= haupt gegen alles Berftorbene und Bermoderte, halt glei= den Schritt mit feiner Ralte gegen bas Lebendige.

### 1796.

Humboldt's ästhetische Bersuche waren mir eine höchst merkwürdige Erscheinung. Der Gedanke, an Göthe's Hers mann und Dorothea die Gesetze der epischen, ja der ganszen Poesie zu entwickeln, ist sehr glücklich, und eben so gut gewählt war dies Product, um Göthe's individuelle Dichternatur daran zu zeigen. Denn in keinem Gedicht

erscheint die poetische Gattung und die epische Art fo rein und vollständig, als bier, und in feinem hat fich Gothe's Gigenthumlichfeit fo vollfommen ausgedruckt. Man erweist bem Berfaffer jener Schrift blog Berechtigkeit, wenn man fagt, daß noch fein dichterisches Wert zugleich fo liberal und so grundlich, so vielseitig und so bestimmt, so fritisch und fo äfthetisch zugleich beurtheilt worden ift. Und bas fonnte nur durch eine Ratur geschehen, die zugleich fo fcharf scheidet und so vielseitig verbindet. Die von Sum= boldt angegebenen Formeln für die Runft überhaupt, und für die Bocfie insbefondere feine Definition der Dichtungs= arten, die Merkmale, die er als die characteriftischen auf= ftellt, find treffend und entscheidend. Der Gefichtspunkt, den er genommen hat, um dem geheimnigvollen Wegenftande mit Begriffen beigutommen, ift ber treufte und höchfte, und für den Philosophen, der dieses Keld beherrschen will, ift er ohne Zweifel ber geschicktefte. Aber eben wegen biefer philosophischen Sohe ift er vielleicht bem ausübenden Runft= ler nicht bequem und auch nicht so fruchtbar, benn von ba herab führt eigentlich fein Weg zu dem Gegenstande. 3ch betrachte auch deswegen diese Arbeit mehr als eine Erobe= rung für die Philosophie, als für die Runft, und will damit feinen Tadel verbunden haben. Es ift ja überhaupt noch die Frage, ob die Runftphilosophie dem Runftler etwas ju fagen hat. Der Kunftler braucht mehr empirische und specielle Formeln, die eben besmegen für den Philosophen

ju eng und ju unrein find; bagegen basjenige, mas für biefen den gehörigen Gehalt hat, und fich jum allgemeinen Gefete qualificirt, für den Runftler bei der Ausübung immer hohl und leer erscheinen wird. Sumboldt's Schrift ift mir auch schon barum als ein beweisender Berfuch mertwürdig, was der speculative Beift, dem Runftler und Poeten gegenüber, eigentlich leiften fann. Denn was hier nicht geleiftet worden, das fann auf diefem Bege überhaupt nicht geleiftet, noch gefordert werden. Der Berfaffer hat ben philosophisch fritischen Berftand, insofern es diesem mehr um allgemeine Gefete, als um regulative Borfdriften, mehr um die Metaphyfit, als um die Phyfit der Runft gu thun ift, auf bas vollständigfte, würdigfte und liberalfte repräsentirt, und nach meinem Gefühl das Geschäft geendigt. Es ift hier nur von demjenigen Theil feines Berks die Rede, der die Begriffe fucht und aufftellt, nach denen ge= urtheilt wird, und auch bei diesem hab' ich es keineswegs mit der Ausführung des Berfaffers, nur mit feinem Unternehmen zu thun. Es ift erstaunlich, wie genau und vielfeitig, wie erschöpfend Alles behandelt ift. 3ch bin über= zeugt, was auch fünftighin über ben Proceg des Runftlers und Poeten, über die Natur ber Poefie und ihre Gattungen noch mag gefagt werden, es wird jenen Behauptungen nicht widersprechen, fondern fie nur erläutern, und es wird fich in dem Werke gewiß der Ort nachweisen laffen, in ben es gehört und der es implicite icon enthält. In

allen wesentlichen Puntten ift zwischen bem, was Sumboldt fagt, und dem, was Göthe und ich über Epopoe und Tragodie, festzustellen gesucht haben, eine merkwürdige Uebereinstimmung, dem Befen nach, obgleich in Sumboldt's Schrift die Formeln metaphpfifcher gefaßt find und die unfrigen mehr für den Sandgebrauch taugen. Bielleicht ift des Berfaffers Analyse zu scharf, und die aufgestellte Characteriftit zu ftreng und zu unbeweglich. Die Ginbildungsfraft hat wirklich icon bewiesen, daß fie ohne Gefahr über diese Grenzen geben kann, und dem Berfaffer felbft wird es fdwer, ben reinen Begriff, g. B. ber Epopoe, zwischen den vorhandenen Epopoen, wirklich festzuhalten. Es wurde ihm auch unfehlbar mit andern Arten fo ergehen, und namentlich mit der Tragodie Chaffpeare's und ber Alten. Gothe und ich haben uns epische und dras matische Boefie auf eine einfachere Art unterschieden. Wir können die Tragodie nicht so fehr in das Lyrische verlies ren laffen; fie ift absolut plastisch, wie das Epos. Göthe meint fogar, daß fie fich zur Epopoe, wie die Sculptur gur Malerei verhalte. Un das Lyrische grenzt fie allerbings, da fie das Gemuth in sich felbft hineinführt, fo wie die Epopoe an die Runft des Auges grenzt, da fie den Menschen in die Rlarheit der Gestalten herausführt. Uns scheint, daß Epopoe und Tragodie burch nichts, als bie vergangene und gegenwärtige Beit fich unterscheiden. Jene erlaubt Freiheit, Rlarheit, Gleichgültigfeit; Diefe bringt

Erwartung, Ungeduld, pathologisches Interesse hervor. Auch meint Göthe, und mit Grund, deucht mir, daß man die Natur des Epos vollständig aus dem Begriff und den Circumstanzien des Rhapsoden und seines Publikums des duciren könne, und daß sogar die Nohheit und die gemeine ungebildete Natur des umgebenden Auditoriums auf die epische Form einen entscheidenden Einfluß habe, wenigstens auf die Homerische gehaht habe, die der Kanon für alle Epopöe ist.

#### 1796.

Man darf fich nicht wundern, wenn ich mir Biffenfchaft und Runft jest in einer größern Entfernung und Entgegensetzung denke, als ich vor einigen Jahren vielleicht geneigt gewesen ware. Meine ganze Thatigfeit hat fich gerade jest der Ausübung zugewendet. 3ch erfahre tage lich, wie wenig ber Poet durch allgemeine reine Begriffe bei der Ausübung gefördert wird, und ware in dieser Stimmung zuweilen unphilosophisch genug, Alles, was ich felbft und Andere von der Glementarafthetit wiffen, für einen einzigen empirifchen Bortheil, für einen Runftgriff des Sandwerks hinzugeben. In Rudficht auf das Bervorbringen wird man mir zwar die Unzulänglichkeit meiner Theorie einräumen; aber ich dehne meinen Unglauben auch auf das Beurtheilen aus, und möchte behaupten, daß es fein Befaß giebt, die Berte ber Ginbildungsfraft gu faffen, als eben biefe Ginbildungefraft felbit.

## 1796.

3ch habe die Sumboldt'iche Schrift über Gothe's Bermann und Dorothea nochmals gelefen. Bas ben Sinl betrifft, fo ift mit Ausnahme einiger weniger Abfage, Die mir leider nicht fogleich flar werden fonnten, Alles faglich vorgetragen. Gin weniger diffuser und ausführlicher Bor= trag mare freilich im Gangen zu munschen gemesen. Bei einer größern Gedrängtheit und Ruhnheit möchte bas Gange an Rraft und Bestimmtheit gewonnen haben. Aber Diese Sorgfalt, Alles zu begrenzen und zu limitiren, zu feinem Difverstande zu verleiten, nichts zu magen u. f. w., scheint einmal in der Natur des Berfaffers zu liegen. Er hat eine gemiffe Schulfprache zwar vermeiden wollen, aber boch nicht gang vermeiden können. Das Werk erhält da= durch einen etwas unbestimmten Character, indem es für den gewöhnlichen Leser zu technisch und auch zu ftreng, für ben Kunftgenoffen aber oft unnöthigerweise ausführlich und popularifirt ift. Der Berfaffer darf faum darauf rechnen, daß Jemand, der nicht schon fehr an diese Art zu philo= sophiren gewöhnt ift, ihm folgen werde. Unfere neuen Runftmetaphpfifer hingegen werden ihn ftubiren und benugen, aber es mohl bleiben laffen, die Quelle zu bekennen, aus der fie ihren Reichthum holten. Er hat Bielen vorgearbeitet, und ein entscheidendes Beispiel gegeben. man an der gangen Behandlung überhaupt tadeln möchte, ift, daß er einen zu speculativen Weg gegangen, um ein

individuelles Dichterwert zu zergliedern. Der bogmatifche Theil der Schrift (der die Gefete für den Boeten conftituirt) fteht in dem iconften Busammenhange mit fich felbft, mit der Cache und mit den reinsten und allgemeinften Grundfagen Anderer über diefen Gegenstand, und ift philosophisch genommen vollkommen befriedigend. Nicht weniger richtig und untadelhaft ift der fritische Theil (der jene Gesetze auf das Werk anwendet und es eigentlich beurtheilt). Aber es scheint, daß ein mittlerer Theil fehlt, ein folder nämlich, ber jene allgemeinen Grundfate, die Metaphpfif der Dichtfunft, auf besondere reducirt, und die Anwendung des Allgemeinsten auf das Individuellste ver-Der Mangel Dieses practischen Theils fühlt fich jedesmal, fo oft nicht blog der allgemeine Character bes Dichters ober feines Berts, fondern ein einzelner Bug aus Diesem unter ben Begriff subsumirt wird. Der Lefer fühlt bann einen Siatus, ben er faum burch feine eigene 3magination auszufullen im Stande ift, daber es zuweilen fcheint, als pagten die Beispiele zu den Begriffen nicht, welches boch nie der Kall ift.

### 1796.

Ich kann nicht leugnen, daß mein Streben nach Eles mentarbegriffen in äfthetischen Dingen mich dahin geführt hat, die Metaphysik der Kunst zu unmittelbar auf die Gegensftände anzuwenden, und sie als ein practisches Werkzeug,

wozu fie doch nicht genug geschickt ist, zu handhaben. Mir ist dies als Recensent vis a vis von Bürger und Matthisson, besonders aber auch in mehren meiner Aufsätze begegnet. Meine solidesten Ideen haben dadurch an Mittheilbarkeit und Ausbreitung verloren.

## 1796.

Je mehr ich mich, nach wiederholtem Lesen, mit dem Wilhelm Meister familiarifire, desto mehr befriedigt er mich. Ich bin entschlossen, mir die Beurtheilung desselben zu einem ordentlichen Geschäft zu machen, wenn es mir auch die nächsten drei Monate ganz kosten sollte. Dhnehin weiß ich für mein eigenes Interesse jest nichts Besseres zu thun. Es kann mich weiter führen, als jedes andere und eigene Broduct, das ich in dieser Zeit ausführen könnte; es wird meine Empfänglichkeit mit meiner Selbstthätigkeit wieder in Harmonie bringen und mich auf eine heilsame Art zu den Objecten zurücksühren. Ohnehin wird mir's unmöglich, nach einem solchen Kunstgenusse etwas Eigenes zu stümpern. Bietet sich mir eine poetische Stimmung an, so werde ich sie nicht abweisen.

### 1796.

Ueber den Eindruck, den das achte Buch des Wilhelm Meister auf mich gemacht, wußte ich noch nichts Beftimmtes zu fagen. Ich bin beunruhigt und bin befriedigt.

Berlangen und Rube find munderbar gemischt. Aus der Maffe der Gindrude, die ich empfangen, ragt mir in diefem Augenblicke Mignon's Bilb am ftartften bervor. Db biese so fart interessirte Empfindung hier noch mehr forbert, als ihr gegeben wurde, weiß ich jest noch nicht gu fagen. Es fonnte auch zufällig fenn, benn beim Aufichlagen bes Buchs fiel mein Blid querft auf das Lied, und dies bewegte mich so tief, daß ich den Eindruck nachher nicht mehr auslöschen konnte. Das Merkwürdigfte an dem Totaleindruck scheint mir Diefes ju fenn, daß Ernft und Schmerz durchaus wie ein Schattenspiel verfinken und der leichte Sumor vollkommen darüber Meifter wird. Bum Theil ift mir diefes aus ber leifen und leichten Behandlung erflarlich; ich glaube aber noch einen andern Grund davon in der theatralischen und romantischen Berbeiführung und Stellung ber Begebenheiten zu entbeden. Das Pathetische erinnert an den Roman; alles Uebrige an die Bahrheit des Lebens. Die schmerzhaftesten Schlage, Die das Berg befommt, verlieren fich schnell wieder, 'so ftark fie auch gefühlt werden, weil fie durch etwas Wunderbares herbeigeführt wurden, und deswegen schneller, als alles Andre, an die Runft erinnern. Wie es auch fei, fo viel ift gewiß, daß ber Ernft in bem Roman nur Spiel, und das Spiel in demfelben ber mabre und eigentliche Ernft ift, daß der Schmerz der Schein, und die Rube die einzige Realität ift. - Der weise aufgesparte Friedrich, der durch feine Turbuleng am

Ende die reife Frucht vom Baume schüttelt und gusammen weht, mas zusammen gehört, erscheint bei ber Rataftrophe gerade fo, wie einer, ber uns aus einem banglichen Traum durch Lachen aufweckt. Der Traum flieht zu den andern Schatten, aber fein Bild bleibt übrig, um in die Begenwart einen höhern Beift, in die Ruhe und Beiterfeit einen poetischen Gehalt, eine unendliche Tiefe zu legen. Diese Tiefe bei einer ruhigen Alache, Die, überhaupt genommen, Göthe'n fo eigenthumlich ift, ift ein vorzuglicher Characters zug des gegenwärtigen Romans. Wie trefflich fich dieses achte Buch an das fechste anschließt, und wie viel überhaupt durch die Anticipation des lettern gewonnen worden ift, febe ich flar ein. Ich möchte durchaus feine andere Stellung ber Geschichte, als gerade biefe. Man fennt bie Kamilie ichon, ehe fie eigentlich tommt, man glaubt in eine gang anfanglose Bekanntschaft zu blicken: es ift eine Art von optischem Runftgriff, der eine treffliche Wirkung macht. Einen köftlichen Gebrauch hat Gothe von des Grofvaters Cammlung ju machen gewußt; fie ift ordentlich eine mitfpielende Berfon und rudt felbft an das Lebendige.

#### 1796.

Ich habe nun alle acht Bucher des Wilhelm Meister auf's neue, obgleich nur sehr flüchtig, durchlesen, und schon allein die Masse ift so ftark, daß ich in zwei Tagen kaum damit fertig worden bin. Gine wurdige und wahrhaft

afthetische Schatzung bes gangen Runftwerts ift ein großes Unternehmen. Es gehört zu dem schönften Glud meines Dafenns, daß ich die Bollendung diefes Products erlebte, daß fie noch in die Periode meiner ftrebenden Rrafte fällt, baß ich aus diefer reinen Quelle noch ichopfen fann; und bas ichone Berhältniß, das zwischen Gothe und mir befteht, macht es mir zu einer gewiffen Religion, feine Cache hierin zu der meinigen zu machen, Alles, was in mir Realität ift, zu dem reinsten Spiegel bes Beiftes auszubilben, der in diefer Gulle lebt, und fo, in einem höhern Sinne des Borts, den Namen feines Freundes zu verdics nen. Wie lebhaft habe ich bei diefer Gelegenheit erfahren, daß das Bortreffliche eine Macht ift, daß es auf felbstfüchtige Gemüther auch nur als eine Macht wirken fann, daß es dem Bortrefflichen gegenüber feine Freiheit giebt, als die Liebe. 3ch fann nicht beschreiben, wie fehr mich Die Bahrheit, das ichone Leben, die einfache Rulle Diefes Werks beengte. Die Bewegung ift zwar noch unruhiger, als fie fenn wird, wenn ich mich beffelben gang bemächtigt habe, und das wird dann eine wichtige Rrifis meines Beiftes fenn; fie ift aber boch ber Effect bes Schonen, nur bes Schönen, und die Unruhe rührt blos bavon ber, weil der Verstand die Empfindung noch nicht hat einholen konnen. 3ch verftebe Göthe'n nun gang, wenn er fagte, baß es eigentlich das Schone, das Bahre fei, mas ihn oft bis ju Thränen rühren konne. Rubig und tief, flar und doch

unbegreiflich wie die Natur, fo wirft es und fo fteht es ba, und Alles, auch das fleinfte Nebenwert, zeigt die fcone Rlarbeit. Gleichheit bes Gemuthe, aus welchem Alles ge= floffen ift. 3ch fann biefen Gindruden noch feine Sprache geben, und will jest nur bei bem achten Buche fteben blei= ben. 3ch bewundre, wie es bem Berfaffer gelungen ift, ben großen, so weit aus einander geworfenen Rreis und Schauplat von Berfonen und Begebenheiten wieder fo eng aufammengurucken. Es fteht ba, wie ein fcones Planeten= fpftem; Alles gehört jusammen, und nur die italienischen Riguren knupfen, wie Rometengestalten, und auch fo ichauer= lich wie diese, das Spftem an ein entferntes und größeres an. Auch laufen alle diese Gestalten, fo wie auch Mariane und Aurelie, völlig wieder aus bem Syftem beraus, und lösen fich als fremdartige Befen bavon ab, nachdem fie bloß dazu gedient haben, eine poetische Bewegung darin hervorzubringen. Wie fcon gedacht ift es, daß Gothe das practifc Ungeheure, das furchtbar Pathetische im Schicksal Mignon's und des Harfenspielers von dem theoretisch Un= gebeuren, von den Miggeburten bes Berftandes ableitet, fo daß der reinen und gefunden Natur nichts dadurch aufge= burdet wird. Rur im Schoof des bummen Aberglaubens werden diese monftrofen Schickfale ausgeheckt, die Dignon und ben Sarfenspieler verfolgen. Gelbft Aurelie wird nur durch ihre Unnatur, durch ihre Mannweiblichkeit gerftort. Gegen Mariane'n allein möchte ich Gothe'n eines poeti=

fchen Eigennutes beschuldigen. Saft mocht' ich fagen, daß fie dem Roman gum Opfer geworden, da fie ber Natur nach zu retten war. Um fie werden daher noch immer bittere Thränen fließen, wenn' man fich bei den drei Andern gern von dem Individuum ab zu der Idee des Gangen wendet. Wilhelm's Berirrung zu Therese'n ift trefflich gedacht, motivirt, behandelt, und noch trefflicher benutt. Manchen Lefer wird fie anfangs recht erschrecken, benn Therefe'n verspreche ich wenig Gonner; defto schoner reißt Göthe ihn aus feiner Unruhe. 3ch mußte nicht, wie diefes falfche Berhältniß garter, feiner, edler hatte gelöf't werden fönnen. Wie wurden fich die Richardsons und alle Unbere gefallen haben, eine Scene baraus zu machen, und über dem Ausfragen von delicaten Sentiments recht undelicat gewesen fenn! Rur ein fleines Bedenken hab' ich dabei. Therefen's muthige und entschloffene Widersetlichkeit gegen die Parthei, welche ihr ihren Bräutigam rauben will, felbst bei der erneuerten Möglichkeit, Lothar'n zu besitzen, ift gang in ber Natur und trefflich; auch daß Wilhelm einen tiefen Unwillen und einen gewiffen Schmerz über Die Nederei ber Menschen und des Schicksals zeigt, finde ich fehr gegründet - nur, deucht mir, follte er den Ber= luft eines Glud's weniger beflagen, bas ichon angefangen hatte, feins mehr für ihn zu fenn. In Natalien's Rabe mußte ihm, icheint mir, feine wieder erlangte Freiheit ein höheres Gut fenn, als er zeigt. Ich fühle wohl die Com= plication dieses Zustandes, und was die Delicatesse forderte; aber auf der andern Seite beleidigt es einigermaßen die Delicatesse gegen Natalien, daß er noch im Stande ist, ihr gegenüber den Berlust einer Therese zu beklagen.

## 1796.

Bas ich im Bilhelm Meifter, in der Berknüpfung der Begebenheiten besonders bewundere, ift der große Bor= theil, den Gothe von dem falfchen Berhaltnig Wilhelm's zu Therese'n zu ziehen gewußt hat, um das mahre und gewünschte Ziel, Natalien's und Wilhelm's Berbindung, gu beschleunigen. Auf feinem andern Bege hatte dies fo icon und natürlich geschehen können, als gerade auf bem eingeschlagenen, ber bavon zu entfernen drobte. Sest kann es mit bochfter Unichuld und Reinheit ausgesprochen werden, daß Wilhelm und Natalie für einander gehören, und die Briefe Theresen's an Natalie'n leiten es auf's schönfte ein. Solche Erfindungen find von der erften Schönheit, denn fie vereinigen Alles, was nur gewünscht werden kann, ja was gang unvereinbar scheint; fie verwickeln und enthalten schon die Auflösung in sich, sie beunruhigen und führen zur Rube, fie erreichen bas Biel, indem fie bavon mit Gemalt zu entfernen icheinen.

# 1796.

Mignon's Tod, so vorbereitet er ift, wirkt sehr gewaltig und tief, ja zu tief, daß es Manchem vorkommen

wird, der Berfaffer verlaffe benfelben zu ichnell. Dies war beim erften Lefen meine fehr fart martirte Empfindung; beim zweiten, wo die Ueberraschung nicht mehr war, em= pfand ich es weniger, fürchte aber doch, daß Bothe bier um eines Saares Breite zu weit gegangen fenn möchte. Mignon hat gerade von diefer Ratastrophe angefangen, weiblicher, reichlicher zu erscheinen, und dadurch mehr durch fich felbst zu intereffiren. Die abstogende Fremdartigkeit diefer Natur hatte nachgelaffen, mit der nachlaffenden Rraft hatte fich jene heftigkeit etwas verloren, die von ihr gurudfcredte. Besonders fcmelgte das lette Lied das Berg gu ber tiefften Rührung. Es fällt daber auf, wenn unmittelbar nach dem ergreifenden Auftritt ihres Todes der Arzt eine Speculation auf ihren Leichnam macht, und dies les bendige Befen, die Berfon fo ichnell vergeffen fann, um fie nur als das Werkzeug eines artistischen Bersuchs zu betrachten. Gben fo fällt es auf, daß Wilhelm, ber doch die Ursache ihres Todes ift und es auch weiß, in diesem Augenblide für jene Instrumententasche Augen bat, und in Erinnerung vergangener Scenen fich verlieren fann, ba bie Gegenwart ihn doch gang befigen follte. Wenn Gothe in diesem Falle auch vor der Ratur gang Recht behalten follte. fo zweifle ich, ob er auch gegen die fentimentalen Forde= rungen ber Lefer es behalten werde. Sonft find' ich Alles, was der Berfaffer mit Mignon lebend und todt vornimmt, gang außerordentlich icon. Besonders qualificirt fich dieses

reine und schöne Wesen so trefflich zu dem poetischen Leichenbegängniß. In seiner isolirten Gestalt, seiner gesheimnisvollen Existenz, seiner Reinheit und Unschuld repräsentirt es die Stufe des Alters, auf der es steht, so rein, es kann zu der reinsten Wehmuth und zu einer wahr menschlichen Trauer bewegen, weil sich nichts als die Menscheit in ihm darstellte. Was bei jedem andern Individuum unstatthaft, ja empörend sehn würde, wird hier erhaben und edel.

## 1796.

Ich fann nicht leugnen, daß ich in dem Göthe'schen Roman die Erscheinung des Markese in der Familie gern noch durch etwas Anderes, als durch seine Kunstliebhaberei motivirt gesehen hätte. Er ist gar zu unentbehrlich zur Entwicklung, und die Nothdurft seiner Dazwischenkunst könnte leicht stärker, als die innere Nothwendigkeit derselben, in die Augen fallen. Göthe hat durch die Organissation des Ganzen den Leser selbst verwöhnt und ihn zu strengern Forderungen berechtigt, als man bei Nomanen gewöhnlich mitbringen darf. Bielleicht hätte aus diesem Markese eine alte Bekanntschaft des Lothario oder des Oheims gemacht, und seine Herreise selbst mehr in's Ganze verslochten werden können. Die Katastrophe, so wie die ganze Geschichte des Harfenspielers, erregt das höchste Interesse. Ich sinde es vortresstig, daß diese ungeheuren

Schickfale von frommen Fragen abgeleitet werden. Der Einfall des Beichtvaters, eine leichte Schuld in's Ungeheure zu malen, um ein schweres Berbrechen, das er aus Menschlichkeit verschweigt, dadurch abbüßen zu lassen, ift himmslisch in seiner Art und ein würdiger Repräsentant dieser ganzen Denkungsweise. Daß der Harfner der Bater Mignon's ift und daß Göthe dies eigentlich nicht ausspricht, es dem Leser gar nicht hinschiebt, macht nur desto mehr Effect. Man macht diese Betrachtung nun selbst, erinnert sich, wie nahe sich diese zwei geheimnisvollen Naturen lebzten, und blickt in eine unergründliche Tiese des Schicksfals hinab.

#### 1796.

Wie rührt es mich, wenn ich denke, daß, was wir sonst nur in der weiten Ferne eines begünstigten Alterthums suchen und kaum sinden, mir in Göthe so nahe ist. Er darf sich nicht mehr wundern, wenn es so Wenige giebt, die ihn zu verstehen fähig sind. Die bewundernswürdige Natur, Wahrheit und Lebendigkeit seiner Schilderungen entsernt bei dem gemeinen Volke alle Gedanken an die Schwierigkeit, an die Größe der Kunst; und bei denen, die dem Künstler zu folgen im Stande sehn könnten, die auf die Mittel, wodurch er wirkt, ausmerksam sind, wirkt die geniale Kraft, welche sie hier handeln sehen, so feindslich und vernichtend, bringt ihr bedürftiges Selbst so sehr in's Gedränge, daß sie es mit Gewalt von sich stoßen,

aber im Bergen und nur de mauvaise grace Göthe'n gerade am lebhaftesten hulbigen.

### 1796.

3d habe nun Wilhelm's Betragen bei bem Berluft feiner Therese im gangen Busammenhange reiflich erwogen, und nehme alle meine früheren Bedenflichfeiten gurud. So wie es ift, muß es fenn. Bothe hat die hochfte De= licateffe bewiesen, ohne im geringften gegen die Bahrheit der Empfindung zu verstoßen. Es ift zu bewundern, wie fon und mahr die drei Charactere der Stiftsdame, Ras talien's und Therefen's nuancirt find. Die zwei erften find beilige, die zwei andern find mahre und menschliche Naturen. Aber eben darum, weil Natalie heilig und mensch= zugleich ift, erscheint fie wie ein Engel, da die Stiftsbame nur eine Beilige, Therese nur eine vollkommene Irdische ift. Natalie und Therese find beide Realistinnen; aber bei Therefe'n zeigt fich auch die Beschränkung des Realism, bei Natalie'n nur ber Gehalt beffelben. 3ch wunschte, daß Die Stiftedame ihr bas Pradicat einer iconen Seele nicht weggenommen hatte; benn nur Ratalie ift eigentlich eine rein äfthetische Natur. Wie schön, daß fie die Liebe als einen Affect, als etwas Ausschließendes und Besonderes gar nicht kennt, weil die Liebe ihre Ratur, ihr permanen= ter Character ift. Auch die Stiftsdame fennt eigentlich die Liebe nicht, aber aus einem unendlich verschiedenen Grunde.

### 1796.

Wenn ich Gothe'n recht verftanden habe, fo ift es gar nicht ohne Absicht geschehen, daß er Natalie'n unmittelbar von dem Gefpräch über die Liebe und über die Unbekanntschaft mit dieser Leidenschaft ben Uebergang ju bem Saal der Bergangenheit nehmen läßt. Gerade die Ges muthsftimmung, in welche man burch biefen Saal verfest wird, überhebt über alle Leidenschaft; die Ruhe der Schonheit bemächtigt fich ber Seele, und diefe giebt ben beften Aufschluß über Natalien's liebefreie und doch so liebevolle Natur. Diefer Saal der Bergangenheit vermischt die äfthetische Belt, das Reich ber Schatten im idealen Sinne auf eine herrliche Beife mit dem Lebendigen und Birflichen, fo wie überhaupt aller Gebrauch, den Gothe von den Runftwerken gemacht, folche gar trefflich mit dem Gangen verbindet. Es ift ein fo froher, freier Schritt aus der gebundenen engen Gegenwart heraus, und führt boch immer fo fcon zu ihr gurud. Auch ber Uebergang zu dem mitt-Iern Sartophag, ju Mignon und ju der wirklichen Geschichte ift von der iconften Wirfung. Die Inschrift: Gedenke zu leben! ift trefflich, und wird es noch viel mehr, da sie an das verwünschte Memento mori erinnert und so schön darüber triumphirt. — Der Dheim mit feinen fonberbaren Idiofpufrafien für gewiffe Raturforper ift gar intereffant. Gerade folche Naturen haben eine fo bestimmte Individualität und fo ein ftarkes Dag von Empfängliche

keit, als der Oheim besitzen muß, um das zu sehn, was er ist. Seine Bemerkung über die Musik, und daß sie ganz rein zu dem Ohr sprechen soll, ist auch voll Wahrsheit. Es ist unverkennbar, daß Göthe in diesen Character am meisten von seiner eigenen Natur gelegt hat.

# 1796.

Unter allen Sauptcharactern bes Gothe'ichen Romans bebt fich Lothario am wenigsten beraus, aber aus gang objectiven Grunden. Gin Character, wie diefer, fann in dem Medium, durch welches ber Dichter wirkt, nie gang erscheinen. Reine einzelne Sandlung oder Rede ftellt ihn bar; man muß ihn feben, man muß ihn felbst hören, man muß mit ihm leben. Daber ift es genug, daß die, welche mit ihm leben, in dem Vertrauen und in der Sochschätzung gegen ihn fo gang einig find, daß alle Beiber ihn lieben, die fich immer nach dem Totaleindruck richten, und daß wir auf die Quellen feiner Bildung aufmerkfam gemacht werden. Es ift bei biesem Character ber Imagination bes Lefers weit mehr überlaffen, als bei den andern, und mit dem volltommenften Rechte; benn er ift afthetisch, er muß also von dem Leser selbst producirt werden, aber nicht willfurlich, fondern nach Gefeten, die Gothe auch bestimmt genug gegeben hat. Rur feine Unnaberung an das Ideal macht, daß biefe Bestimmtheit ber Buge nie gur Scharfe werden fann. Jarno bleibt fich bis an's Ende gleich, und feine Bahl in Rudficht auf Lydie'n fest feinem Character die Rrone auf. Wie gut hat der Berfaffer doch feine Beiber unterzubringen gewußt! - Charactere, wie Wilhelm, wie Lothario, konnen nur gludlich fenn durch Berbindung mit einem harmonirenden Befen; ein Mensch, wie Jarno, fann es nur mit einem contrastirenden werden; dieser muß immer etwas zu thun und zu benten und zu unterscheiben haben. Die gute Gräfin fahrt bei ber poetischen Birthsrechnung nicht zum besten; aber auch hier hat Göthe völlig der Natur gemäß gehandelt. Ein Character, wie diefer, fann nie auf fich felbst geftellt werden; es giebt feine Entwidlung für ibn, die ihm feine Rube und fein Bohlbes finden garantiren fonnte; immer bleibt er in der Gewalt ber Umftande, und daber ift eine Art negativen Zustandes Alles, was für ihn geschehen fann. Das ift freilich für den Betrachter nicht erfreulich, aber es ift fo, und ber Runftler fpricht hier bloß das Naturgefet aus. Bei Bes legenheit der Grafin muß ich bemerken, daß mir ihre Erscheinung im achten Buche nicht gehörig motivirt zu fenn scheint. Sie kommt zu der Entwicklung, aber nicht aus berfelben. Der Graf foutenirt feinen Character trefflich, und auch dies muß ich loben, daß Göthe ihn durch feine fo gut getroffenen Ginrichtungen im Saufe an bem Unglud bes Barfenspielers Schuld fenn läßt. Mit aller Liebe gur Ordnung muffen folche Bedanten immer nur Unordnung ftiften. Die Unart des fleinen Kelig, aus der Rlasche gu

trinken, die nachher einen fo wichtigen Erfolg herbeiführt, gebort auch zu ben gludlichften Ideen bes Plans. Es giebt mehrere dieser Art im Roman, Die insgesammt febr fcon erfunden find. Gothe knupft auf eine fo fimple und naturgemäße Art das Gleichgültige an das Bedeutende und umgekehrt, und verschmilgt die Rothwendigkeit mit dem Rufall. Gar febr habe ich mich über Werner's traurige Berwandlung gefreut. Ein folder Philister konnte allen= falls durch die Jugend und durch seinen Umgang mit Bilhelm eine Beitlang emporgetragen werden; fobald biefe zwei Extreme von ihm weichen, fällt er, wie recht und billig, der Materie anheim, und muß endlich felber darüber erstaunen, wie weit er hinter feinem Freunde guruckgeblie= ben ift. Diese Figur ift auch deswegen so wohlthätig für das Ganze, weil fie den Realism, zu welchem Göthe den Belden des Romans gurudführt, erflart und veredelt. Sest fteht er in einer iconen menschlichen Mitte da, gleich weit von der Phantafterei und Philisterhaftigkeit, und indem Gothe ihn von dem Gange gur erften fo gludlich beilt, hat er vor der lettern nicht weniger gewarnt. Werner erinnert mich übrigens an einen wichtigen characteriftischen Berftoß, den ich in dem Roman zu bemerken glaube. Dhne 3weifel ift es Gothe's Meinung nicht, daß Mignon, wie fie ftirbt, einundzwanzig Sahre, und Felig zu berfelben Beit zehn oder eilf Jahre alt fenn foll. Auch der blonde Friedrich follte wohl bei feiner letten Erscheinung noch

nicht etliche zwanzig Jahre alt sehn u. s. f. Dennoch ist es wirklich so, denn von Wilhelm's Engagement bei Serlo bis zu seiner Zurücklunft auf Lothario's Schloß sind wenigstens sechs Jahre verstossen. Werner, der im fünsten Buche noch unverheirathet war, hat am Anfange des achten schon mehrere Jungen, die schreiben und rechnen, handeln und trödeln, und deren jedem er schon ein eigenes Gewerbe eingerichtet hat. Ich denke mir also den ersten zwischen dem fünsten und sechsten, den zweiten zwischen dem viersten und fünsten Jahre; und da er sich doch auch nicht gleich nach des Baters Tode hat trauen lassen und die Kinder auch nicht gleich da waren, so kommen zwischen sechs und sieben Jahre heraus, die zwischen dem fünsten und achten Buche verstossen, den mussen.

# 1796.

humboldt hat über Göthe's Idplle Alexis und Dora sehr viel Wahres gesagt. Einiges scheint er mir nicht ganz so empfunden zu haben, wie ich's empfinde. So ist mir die treffliche Stelle: "Ewig, sagte sie leise", nicht sowohl ihres Ernstes wegen schön, sondern weil das Geheimnis des Herzens in diesem einzigen Worte auf einmal und ganz, mit seinem unendlichen Gesolge, herauspfürzt. Dieses einzige Wort, an dieser Stelle, ist statt einer ganzen langen Liebesgeschichte, und nun stehen die zwei Liebenden so gegen einander, als wenn das Berhält-

niß ichon Jahre lang existirt hatte. Die Rleinigkeiten, bie humboldt tabelt, verlieren sich in dem ichonen Ganzen; indessen möchte doch einige Rudficht darauf zu nehmen sehn, und seine Grunde sind nicht zu verwerfen.

### 1796.

Jest, da ich das Gange bes Gothe'schen Romans mehr im Auge habe, fann ich nicht genug fagen, wie glucklich der Character des Selden gewählt worden ift, wenn fich fo etwas mablen ließe. Rein anderer hatte fich fo gut zu einem Trager ber Begebenheiten geschickt, und wenn ich auch gang davon abstrahire, daß nur an einem folchen Character bas Broblem aufgeworfen und aufgelöf't werden tonnte, fo hatte ichon gur blogen Darftellung des Gangen fein anderer fo gut gepaßt. Nicht nur ber Wegenstand verlangte ihn, auch ber Lefer brauchte ihn. Sein Sang jum Reflectiren halt ben Lefer im rafcheften Laufe ber Sandlung ftill und nöthigt ihn, immer vor= und rudwarts ju feben und über Alles, mas fich ereignet, ju benten. Er fammelt, fo gu fagen, ben Beift, ben Ginn, ben innern Gehalt von Allem ein, was um ihn herum vorgeht, verwandelt jedes dunkle Gefühl in einen Begriff und Ges banken, spricht jedes Einzelne in einer allgemeinen Form aus, legt uns von Allem die Bedeutung naber, und indem er dadurch feinen eignen Character erfüllt, erfüllt er gus gleich auf's volltommenfte ben 3meck bes Bangen. Der

Stand und die außere Lage, aus ber Gothe ihn mahlte macht ihn dazu befonders geschickt. Gine gewiffe Belt ift ihm nun gang neu, er wird lebhafter davon frappirt, und während er beschäftigt ift, sich dieselbe ju affimiliren, führt er auch uns in das Innere derfelben und zeigt uns, mas barin Reales fur ben Menschen enthalten ift. In ihm wohnt ein reines und moralisches Bild ber Menschheit, an Diesem prüft er jede außere Erscheinung berfelben, und indem von der einen Seite die Erfahrung feine fcmanten= ben Ideen mehr bestimmen hilft, rectificirt eben diese Idee, biefe innere Empfindung gegenseitig wieder die Erfahrung. Auf diese Art hilft dem Berfasser Dieser Character mun= berbar, in allen vorfommenden Fällen und Berhältniffen bas rein Menschliche aufzufinden und zusammenzulesen. Sein Gemuth ift zwar ein treuer, aber doch fein bloß paf= fiver Spiegel der Welt, und obgleich feine Phantafte auf fein Sehen Einfluß hat, fo ift diefes doch nur idealistisch, nicht phantaftisch, poetisch, aber nicht schwärmerisch. Es liegt babei feine Billfur der fpielenden Ginbildungefraft, fondern eine ichone moralische Freiheit zum Grunde. Ueber= aus wahr und treffend schildert ihn seine Unzufriedenheit mit fich felbft, wenn er Therefe'n feine Lebensgeschichte auffett. Sein Werth liegt in feinem Gemuth, nicht in feinen Wirkungen, in feinem Streben, nicht in feinem Sandeln. Daher muß ihm fein Leben, fobald er einem Andern davon Rechenschaft geben will, immer fo gehaltlos

vorkommen. Dagegen fann eine Therefe und ähnliche Charactere ihren Werth immer in baarer Munge aufgah-Ien, immer durch ein außeres Dbject documentiren. Daß Gothe aber Therefe'n einen Ginn, eine Gerechtigkeit für jene bobere Natur giebt, ift wieder ein ichoner und garter Characterzug. In ihrer flaren Seele muß fich auch bas, was fie nicht in fich hat, abspiegeln konnen. Daburch er= hebt Gothe fie auf einmal über alle jene bornirte Raturen, die über ihr durftiges Gelbft auch in ber Borftellung nicht heraus fonnen. Dag endlich ein Gemuth wie Therefen's an eine ihr felbft fo fremde Borftellungs- und Empfindungsweise glaubt, daß fie das Berg, welches berfelben fähig ift, liebt und achtet, ift zugleich ein schöner Beweis für die objective Realität berfelben, der jeden Lefer diefer Stelle erfreuen muß. Es hat mich auch in dem achten Buche fehr gefreut, daß Wilhelm anfängt, fich jenen impofanten Autoritäten, Jarno und bem Abbe gegenüber, mehr ju fühlen. Auch dies ift ein Beweis, daß er feine Lehrs jahre ziemlich gurudgelegt hat, und Jarno antwortet bei Diefer Gelegenheit gang aus meiner Seele : " Sie find bit= ter, bas ift recht icon und gut; wenn Gie nur einmal erft recht bofe werden, fo wird es noch beffer fenn." Ich geftehe, daß es mir ohne diefen Beweis von Gelbftgefühl bei unserm Belden peinlich fenn murde, ihn mit diefer Claffe fo eng verbunden zu feben, wie nachher burch die Berbindung mit Natalie'n geschieht. Bei dem lebhaften

Gefühl für die Borguge bes Abels und bei bem ehrlichen Diftrauen gegen fich felbft und feinen Stand, bas er bei fo vielen Belegenheiten an den Tag legt, scheint er nicht gang qualificirt gu fenn, in biefem Berhaltnig eine volltommene Freiheit behaupten zu konnen, und felbft noch jest, da Gothe ihn muthiger und felbftftandiger zeigt, fann man fich einer gewiffen Sorge um ihn nicht erwehren. Bird er ben Burger je vergeffen fonnen, und muß er bas nicht, wenn fich fein Schickfal vollkommen ichon ents wideln foll? Ich fürchte, er wird ihn nie gang vergeffen; er hat mir zu viel darüber reflectirt; er wird, was er einmal so bestimmt außer fich fab, nie vollkommen in fich bineinbringen können. Lothario's vornehmes Befen wird ihn, fo wie Natalien's doppelte Burbe bes Standes und bes Bergens, immer in einer gewiffen Inferioritat erhalten. Dente ich mir ihn zugleich als ben Schwager bes Grafen, ber das Bornehme feines Standes auch durch gar nichts Aefthetisches milbert, vielmehr burch Bedanterie noch recht beraussett, fo tann mir zuweilen bange für ihn werben.

## 1796.

Es ift schön, daß Göthe, bei aller gebührenden Achetung für gewisse äußere positive Formen, sobald es auf etwas rein Menschliches ankommt, Geburt und Stand in ihre völlige Nullität zurückweis't, und zwar, wie billig, ohne. darüber auch nur ein Wort zu verlieren. Aber was

ich fur eine offenbare Schonheit halte, wird Gothe fchwerlich allgemein gebilligt feben. Manchem wird es wunder= bar portommen, daß ein Roman, der fo gar nichts Sans= culottifches hat, vielmehr an manchen Stellen ber Arifto= fratie das Bort ju reden icheint, mit brei Beirathen endigt, die alle drei Migheirathen find. Da ich an der Entwicklung felbst nichts anders wunsche, als es ift, und doch den mahren Geift des Werks auch in Rleinigkeiten und Bufälligfeiten nicht gern verkannt febe, fo gebe ich zu bedenken, ob der falichen Beurtheilung nicht durch ein paar Borte in Lothario's Munde hatte begegnet werden fonnen. 3ch fage, in Lothario's Munde, benn diefer ift ber arifto= fratische Character. Er findet bei den Lesern aus feiner eigenen Claffe am meiften Glauben, bei ihm fällt die Mesalliance auch am ftartsten auf. Bugleich hatte bies eine Gelegenheit gegeben, die nicht oft vorkommt, Lothario's vollendeten Character zu zeigen. Bas diesen betrifft, fo könnte zwar gefagt werden, daß Therese'ns illegitime und burgerliche Berkunft ein Familiengeheimniß fei. Aber besto ichlimmer, durften Ginige fagen, fo muß der Bater die Belt hintergeben, um feinen Rindern die Bortheile feines Standes auzuwenden. Gothe felbst wird am besten wiffen, wie viel ober wie wenig Rudficht auf diese Armseligkeiten zu nehmen ift. 1796.

Der Göthe'sche Roman, so wie er ift, nahert sich in mehreren Stücken der Epopöe, unter anderen auch darin, Schiller's Selbstcharafterifift. daß er Maschinen hat, die in gewissem Sinne die Götter oder das regierende Schicksal darin vorstellen. Der Ge= genstand forderte diefes. Meister's Lehrjahre find feine bloße blinde Wirkung der Natur, fie find eine Art von Experiment. . Ein verborgen wirkender höherer Berftand, die Mächte des Thurms, begleiten ihn mit ihrer Aufmertfamfeit, und ohne bie Natur in ihrem freien Gange gu ftoren, beobachten, leiten fie ihn von ferne und zu einem 3wede, davon er felbst feine Ahnung hat, noch haben darf. So leife und locker auch diefer Ginfluß von außen ift, fo ift er doch wirklich da, und zur Erreichung des poetischen 3meds mar er unentbehrlich. Lehrjahre find ein Berhältnigbegriff, fie fordern ihr Correlatum, die Deifter= fchaft, und zwar muß die Idee von diefer letten jene erft erflären und begründen. Nun fann aber diefe 3dee ber Meifterschaft, die nur das Wert jener gereiften und vollendeten Erfahrung ift, den Belden des Romans nicht felbst leiten; sie kann und darf nicht als sein 3wed und fein Ziel vor ihm ftehen; benn fobald er das Ziel fich dachte, so hatte er es eo ipso auch erreicht, sie muß also als Führerin hinter ihm fteben. Auf diese Art erhalt bas Bange eine ichone 3wedmäßigkeit, ohne daß ber Belb einen Zweck hatte. Der Berftand findet alfo ein Gefchaft ausgeführt, indeß die Ginbildungsfraft völlig ihre Freiheit behauptet. Dag Gothe aber auch felbft bei biefem Be= fchaft, diefem 3med, dem einzigen in dem gangen Roman,

der wirklich ausgesprochen wird, selbst bei dieser geheimen Kührung Wilhelm's durch Jarno und den Abbe alles Schwere und Strenge vermied, und die Motive dazu eber aus einer Grille, einer Menschlichkeit, als aus moralischen Quellen bernahm, ift eine von den ihm eigensten Schon= beiten. Der Begriff einer Maschinerie mird dadurch wieder aufgehoben, indem doch die Wirkung davon bleibt; und Alles bleibt, mas die Form betrifft, in den Grengen . der Regel; nur das Resultat ift mehr, als die bloke fich felbst überlaffene Ratur hatte leiften fonnen. Bei dem allen aber hatte ich doch gewunscht, daß' Gothe das Bedeutende diefer Maschinerie, die nothwendige Beziehung derfelben auf das innere Befen, dem Lefer ein wenig naber gelegt hatte. Diefer follte doch immer flar in Die Defo= nomie des Gangen bliden, wenn diese gleich den handeln= den Berfonen verborgen bleiben muß. Biele Lefer, fürcht' ich, werden in jenem geheimen Ginfluß blos ein theoreti= ides Spiel und einen Runftgriff ju finden glauben, um Die Berwicklung zu vermehren, Ueberraschungen zu erregen u. deral. Das achte Buch bes Romans giebt nun zwar einen biftorifden Aufichluß über die einzelnen Greigniffe, Die durch jene Daschinerie gewirkt murben, aber ben afthe= tifden Aufschluß über ben innern Geift, über die poetische Nothwendigkeit jener Unftalten giebt es nicht befriedigend genug. Auch ich felbst habe mich erft bei dem zweiten und britten Lefen bavon überzeugen fonnen.

#### 1796.

Wenn ich an dem Gangen des Wilhelm Meifter etwas auszustellen hatte, fo mare es biefes: daß bei bem großen und tiefen Ernft, 'ber in allem Einzelnen berricht, und burch den es fo machtig wirft, die Ginbilbungsfraft gu frei mit bem Gangen zu fpielen scheint. Mir beucht, daß Gothe hier die freie Grazie der Bewegung etwas weiter getrieben habe, als fich mit bem poetischen Ernfte verträgt, daß er über dem gerechten Abscheu vor allem Schwerfälli= gen. Methodischen und Steifen fich dem andern Extrem genähert habe. 3ch glaube zu bemerken, daß eine gewiffe Condescendenz gegen die ichmache Geite des Bublifums ben Berfasser verleitet hat, einen mehr theatralischen 3weck und durch mehr theatralische Mittel, als bei einem Roman nöthig und billig ift, zu verfolgen. Wenn je eine poetische Erzählung der Sulfe des Bunderbaren und Ueberrafchenben entbehren fann, fo ift es biefer Roman; und gar leicht fann einem folden Werke ichaben, was ihm nicht nügt. Es fann geschehen, daß die Aufmerksamkeit mehr auf das Bufällige geheftet wird, und daß bas Intereffe des Lefers fich consumirt, Rathsel aufzulösen, da es auf den innern Beift concentrirt bleiben follte. Es ware also die Frage, ob jenem Fehler, wenn es ein folder ift, nicht noch im achten Buche hatte begegnet werden fonnen. Dhnehin trafe er nur die Darftellung der Idee; an der Idee felbft bleibt gar nichts zu wünschen übrig. Es ware also blos nöthig gewesen, dem Leser dasjenige etwas bedeutender zu machen, was er bis jett zu frivol behandelte, und jene theatralischen Borfälle, die er nur als ein Spiel der Imasgination ansehen mochte, durch eine deutlicher ausgesproschene Beziehung auf den höchsten Ernst des Gedichts zu legitimiren, wie es wohl implicite, aber nicht explicite geschehen ist. Der Abbé hätte diesen Austrag recht gut besorgen können, und er würde dadurch auch sich selbst mehr zu empsehlen Gelegenheit gehabt haben. Bielleicht wäre es nicht übersüssig gewesen, noch im achten Buche der nähern Beranlassung zu erwähnen, die Wilhelme'n zu einem Gegenstande von des Abbé's pädagogischen Plänen machte. Diese Pläne hätten dadurch eine speciellere Beziehung erhalten, und Wilhelm's Individuum würde für die Gesellschaft auch bedeutender erscheinen.

# 1796.

Göthe hat in dem achten Buche seines Romans verschiedene Winke hingeworfen, was er unter den Lehrjahren und unter der Meisterschaft gedacht haben will. Da der Ideeninhalt eines Dichterworts, vollends bei einem Bublistum, wie das unsrige, so vorzüglich in Betrachtung kommt, und oft das Einzige ift, dessen man sich nachher noch ersinnert, so ist es von Bedeutung, daß der Verfasser hier völlig begriffen werde. Die Winke sind sehr schön, nur nicht hinreichend scheinen sie mir. Göthe wollte freilich

ben Lefer mehr felbft finden laffen, als ihn gnradezu belehren; aber eben weil er boch etwas heraussagt, fo glaubt man, diefes fei nun auch Alles, und fo hat Gothe feine Idee enger beschränft, als wenn er es bem Lefer gang und gar überlaffen hatte, fie berauszusuchen. Wenn ich das Biel, bei welchem Wilhelm nach einer langen Reihe von Berirrungen endlich anlangt, mit durren Worten ausausprechen hätte, so wurde ich sagen: er tritt von einem leeren unbestimmten Ideal in ein bestimmtes thätiges Leben, aber ohne die idealifirende Rraft einzubugen. Die zwei entgegengesetten Abwege von diesem glücklichen Buftande find in dem Roman dargestellt, und zwar in allen möglichen Nuancen und Stufen. Bon jener unglücklichen Er= pedition an, wo er ein Schaufpiel aufführen will, ohne an den Inhalt gedacht zu haben, bis auf den Augenblick, wo er Therese'n zu seiner Gattin mablt, bat er gleichsam den ganzen Rreis der Menschheit einseitig durchlaufen. Jene zwei Extreme find die beiden bochften Wegenfate, deren ein Character, wie der feinige, nur fähig ift. Daß er nun unter der schönen und heitern Führung der Natur (durch Felix) von dem Idealen gum Reellen, von einem regen Streben zum Sandeln und zur Erfenntnig des Birt= lichen übergeht, ohne boch dasjenige dabei einzubugen, was in jenem erften ftrebenden Buftande Reales mar, daß er Bestimmtheit erlangt, ohne die ichone Bestimmbarfeit gu verlieren, daß er fich begrenzen lernt, aber in diefer Begrenzung selbst, durch die Form, wieder den Durchgang zum Unendlichen findet u. s. f. — dieses nenne ich die Krise seines Lebens, das Ende seiner Lehrjahre, und dazu scheinen sich mir alle Anstalten in dem Werk auf das vollstommenste zu vereinigen. Das schöne Naturverhältniß zu seinem Kinde und die Verbindung mit Natalien's edler Weiblickeit garantiren diesen Zustand der geistigen Gesundsheit, und wir sehen ihn, wir scheiden von ihm auf einem Wege, der zu einer endlosen Vollkommenheit führt.

### 1796.

Die Art, wie Göthe sich über den Begriff der Lehrjahre und der Meisterschaft erklärt, scheint beiden eine vershältnismäßig enge Grenze zu setzen. Er versteht unter den ersten blos den Irrthum, dasjenige außer sich zu suchen, was der innere Mensch selbst hervorbringen muß; unter der zweiten die Ueberzeugung von der Innigkeit jenes Suchens, von der Nothwendigkeit des eigenen Hervorbringens u. s. f. Aber läßt sich das ganze Leben Wilhelm's, so wie es in dem Noman vor uns liegt, wirklich auch vollkommen unter diesem Begriffe fassen und erschöpfen? Und kann er nun blos dadurch, daß sich das Vaterherz bei ihm erklärt, wie am Schluß des siebenten Buchs geschieht, losgesprochen werden? Was ich also hier wünschte, wäre dieses daß die Beziehung aller einzelnen Glieder des Nomans auf jenen philosophischen Begriff noch etwas klarer

gemacht worden ware. Ich möchte fagen, die Fabel ift vollsommen wahr, auch die Moral der Fabel ift vollstommen wahr; aber das Verhältniß der einen zu der ansdern springt nicht deutlich genug in die Augen. Ich weiß nicht, ob ich mich bei diesen beiden Erinnerungen recht habe verständlich machen können. Die Frage greift in's Ganze, und so ist es schwer, sie am Einzelnen gehörig darzulegen.

# 1796.

Es scheint ein bloger Zufall, daß in dem Roman die zweite Salfte des Lehrbriefs weggeblieben ift. ein geschickter Gebrauch des Bufalls bringt in der Runft, wie im Leben, oft das Trefflichste hervor. Mir deucht, diefe zweite Salfte des Lehrbriefs hatte im achten Buch, an einer weit bedeutendern Stelle und mit gang andern Bortheilen, nachgebracht werden fonnen. Die Ereigniffe find unterdeffen vorwärts gerückt. Wilhelm felbst hat fich mehr entwickelt. Er fowohl, als der Lefer, find auf jene practischen Resultate über das Leben und den Lebensgebrauch weit beffer vorbereitet; auch der Saal der Bergangenheit und Natalien's nabere Bekanntschaft fonnten eine gunftigere Stimmung herbeigeführt haben. — Bu meiner nicht geringen Zufriedenheit habe ich in dem achten Buche des Romans auch ein paar Zeilen gefunden, die gegen die Metaphysik Fronte machen und auf das speculative Bedürsniß im Menschen Beziehung haben. Nur etwas schmal und klein ist das Almosen ausgefallen, das Göthe der armen Göttin reicht, und ich weiß nicht, ob man sie mit dieser kargen Gabe quittiren kann.

#### 1796.

Ich gestehe, es ift etwas ftart, in unserm speculatis ven Zeitalter einen Roman von diesem Inhalt und von diesem weiten Umfange zu schreiben, worin "das Ginzige, was noth ift", so leise abgeführt wird - einen so fentis mentalen Character, wie Wilhelm doch immer bleibt, feine Lehrjahre ohne Sulfe jener wurdigen Kuhrerin vollenden zu laffen. Das Schlimmfte ift, daß er fie wirklich in allem Ernfte vollendet, welches von der Wichtigkeit feis ner Kuhrerin eben nicht die beste Meinung erweckt. Aber im Ernfte - woher mag es fommen, daß Göthe einen Menschen hat erziehen und fertig machen konnen, ohne auf Bedürfniffe zu ftogen, benen die Philosophie nur begegnen fann? Ich bin überzeugt, daß dies nur der afthetischen Richtung zuzuschreiben ift, die er in dem ganzen Roman genommen. Innerhalb ber afthetischen Geiftesstimmung regt fich fein Bedürfniß nach jenen Troftgrunden, ' die aus der Speculation geschöpft werden muffen; fie hat Selbstftandig= feit, Unendlichkeit in fich. Rur wenn fich das Ginnliche und Moralische im Menschen feindlich entgegenstreben, muß bei der reinen Bernunft Gulfe gefucht werden. Die ge-

funde und icone Natur braucht feine Moral, fein Naturrecht, feine moralische Metaphysik. . Man könnte eben fo gut auch hinzuseten, fie braucht feine Gottheit, feine Un= fterblichkeit, um fich zu ftugen und zu halten. Sene brei Buntte, um die gulett alle Speculation fich dreht, geben einem finnlich ausgebildeten Gemuth zwar Stoff zu einem poetischen Spiel, aber fie konnen nie zu ernftlichen Ange= legenheiten und Bedürfniffen werden. Das Einzige konnte man vielleicht noch dagegen erinnern, daß unfer Freund jene afthetische Freiheit noch nicht gang befigt, die ihn vollfommen ficher ftellte, in gewiffe Berlegenheiten nie gu gerathen, gemiffer Sulfemittel (der Speculation) nie gu bedurfen. Ihm fehlt es nicht an einem gewiffen philosophis fchen Gange, der allen fentimentalen Naturen eigen ift, und fame er also einmal in's Speculative hinein, so möchte es bei diefem Mangel eines philosophischen Fundaments be= benklich um ihn fteben; benn nur die Philosophie kann das Philosophiren unschädlich machen; ohne fie führt es unausbleiblich zum Myfticism. Die Stiftsbame felbft ift ein Beweis dafür. Ein gewiffer afthetischer Mangel machte ihr die Speculation zum Bedürfniß, und fie verirrte fich zur Berrnhuterei, weil ihr die Philosophie nicht zu Gulfe fam; als Mann hatte fie vielleicht alle Irrgange ber Metaphpfit durchwandert. Nun ergeht aber an Gothe die Forderung, feinen Bögling mit vollkommener Gelbftftandigkeit, Gicher= beit. Freiheit und gleichsam architektonische Festigkeit fo

hinzustellen, wie er ewig stehen kann, ohne einer äußern Stüge zu bedürfen; man will ihn also durch eine ästhetische Reise auch selbst über das Bedürfniß einer philosophischen Bildung, die er sich nicht gegeben hat, vollkommen hinsweggesetzt sehen. Es fragt sich jett: ist er Realist genug, um nie nöthig zu haben, sich an der reinen Bernunft zu halten? Ist er es aber nicht — sollte für die Bedürfnisse eines Idealisten nicht etwas mehr gesorgt sepn?

# 1796.

Ueber Wilhelm's Benehmen im Saal der Bergangenbeit, wenn er diesen zum erftenmal mit Ratalie'n betritt, hab' ich noch eine Erinnerung zu machen. Er ift mir bier noch zu fehr der alte Wilhelm, der im Sause des Großvaters am liebsten bei dem franken Ronigssohn ver= weilte, und den der Fremde, im erften Buch des Romans, auf einem fo unrechten Wege findet. Auch noch jest bleibt er fast ausschließend bei dem blogen Stoff der Runftwerke fteben, und poetifirt nur zu fehr damit. Sier mare viel= leicht der Ort gewesen, den Anfang einer glücklichen Rrife bei ihm zu zeigen, ihn zwar nicht als Renner - benn bas ift unmöglich - aber doch als einen mehr objectiven Betrachter darzustellen. Der Berfasser hat Jarno ichon im fiebenten Buche fo gludlich dazu gebracht, durch feine harte und trodine Manier, eine Bahrheit herauszusagen, die den Selden, so wie den Lefer, auf einmal um einen großen Schritt weiter bringt: ich meine die Stelle, wo er Wilhelm'en das Talent zum Schauspieler rundweg abspricht. Nun ist mir beigefallen, ob er ihm nicht in Rücksicht auf Therese'n und Natalie'n einen ähnlichen Dienst mit gleich gutem Erfolg hätte leisten können. Jarno scheint mir der rechte Mann zu sein, Wilhelm'en zu sagen, daß Therese ihn nicht glücklich machen könnte, und ihm einen Wint zu geben, welcher weibliche Character für ihn tauge. Solche einzelne dürr gesprochene Worte entbinden auf einmal den Leser von einer schweren Last, und wirken wie ein Blitz, der die ganze Scene erleuchtet.

### 1796.

Die erste Ibee der Kenien war eigentlich eine fröhliche Bosse, ein Schabernack, auf den Moment berechnet,
und war auch so ganz recht. Nachher regte sich ein gewisser Uebersluß, und der Trieb zersprengte das Gefäß.
Nun habe ich aber, nach nochmaligem Beschlasen der Sache,
die natürlichste Auskunft von der Welt gesunden, Göthe's
Wünsche und die Convenienz meines Musenalmanachs zugleich zu besriedigen. Was eigentlich den Anspruch auf
eine gewisse Universalität erregte, und mich bei der Redaction in große Verlegenheit brachte, waren die philosophischen und rein poetischen, kurz die unschuldigen Kenien,
also eben die, welche in der ersten Idee auch nicht gewesen waren. Wenn ich diese in dem vordern und gesetzen

Theil des Almanachs unter andern Gedichten bringe, die lustigen aber unter dem Namen Xenien und als ein eigesnes Ganzes dem ersten anschlösse, so wäre geholfen. Auf einem Hausen beisammen, und mit keinen ernsthaften untermischt, verlieren sie sehr vieles von ihrer Bitterkeit. Der allgemein herrschende Humor entschuldigt jedes Einzelne, und zugleich stellen sie wirklich ein gewisses Ganzes vor. So wären also die Xenien zu ihrer ersten Natur zurückgekehrt, und Göthe und ich hätten doch auch zugleich nicht Ursache, die Abweichung von jener zu bereuen, weil sie uns manches Gute und Schöne hat sinden lassen.

# 1796.

Ich empfinde es ganz erstaunlich, was Göthe's nähes res Einwirken auf mich in mir verändert hat, und obgleich an der Art und dem Bermögen selbst nichts anders gesmacht werden kann, so ist doch eine große Läuterung mit mir vorgegangen. Einige Sachen, die ich jest unter den Handen habe, dringen mir diese Bemerkung auf.

### 1796.

Der Beschluß des Wilhelm Meister rührt ungemein, und ich sinde auch hier meine Erwartung von dem, was den Hauptessech macht, bestätigt. Immer ist es doch das Pathetische, was die Seele zuerst in Anspruch nimmt; erst späterhin vereinigt sich das Gefühl zum Genuß des ruhis gen Schönen. Mignon wird wahrscheinlich bei jedem ersten und zweiten Lesen die tiefste Furche zurücklassen; aber ich glaube doch, daß es Göthe'n gelungen sein wird, wonach er strebte, diese pathetische Rührung in eine schöne aufzulösen.

#### 1796.

Ich habe den Wallenstein wieder vorgenommen, aber ich gehe noch immer darum herum, und warte auf eine mächtige Hand, die mich ganz hineinwirft. Die Jahreszeit drückt mich, und ich meine oft, mit einem heitern Sonnenblick müßte es gehen. Die Quellen hab' ich sleißig studirt, auch in der Dekonomie des Stücks einige nicht unbedeutende Fortschritte gewonnen. Je mehr ich meine Ideen über die Form des Stücks rectisscire, desto ungesheurer erscheint mir die Masse, die zu beherrschen ist, und wahrlich, ohne einen gewissen kühnen Glauben an mich selbst würde ich schwerlich fortsahren können.

### 1796.

Was die Xenien anlangt, so ist daran gar nicht zu benken, daß man dies Product seiner Natur nach würdigt. Die es am besten mit den Verfassern der Xenien meinen, bringen es nur bis zur Toleranz. Mir wird bei allen Urtheilen dieser Art, die ich noch gehört, die miserable Nolle des Verführten zu Theil; Göthe hat doch noch den Trost des Verführers. Es ist zwar sehr gut, und für mich

besonders, jest etwas Bedeutendes und Ernfthaftes in's Bublifum zu bringen. Aber wenn ich bedenfe, daß bas Größte und Sochfte, felbst für fentimentale Lefer, von Gothe geleiftet, noch gang neuerdings im Meifter geleiftet worden, ohne daß das Bublifum feine Empfindlichfeit über fleine Angriffe Berr werden konnte, so hoffe ich in der That kaum, es jemals durch etwas in meiner Art Gutes und Bollendetes, ju einem beffern Billen ju bringen. Göthe'n wird man feine Bahrheit, feine tiefe Ratur nie verzeihen, und mir wird ber ftarte Gegensatz meiner Natur gegen die Beit und gegen die Daffe, bas Bublifum nie jum Freunde machen konnen. Es ift nur gut, daß dies auch so gar nothwendig nicht ift, um mich in Thätigkeit ju feten und zu erhalten. Gothe'n fann es vollende gleich= gultig fein, und jest befonders, da trop alles Gefchmäßes der Geschmad ber Beffern eine folche Richtung nimmt, die gu der vollkommenften Anerkennung feiner Berdienfte fuh= ren muß.

## 1796.

Ich sehe ein, daß der Wallenstein mir den ganzen Winster und wohl fast den ganzen Sommer koften kann, weil ich den widerspenstigsten Stoff zu behandeln habe, dem ich nur durch ein heroisches Ausharren etwas abgewinnen kann. Da mir außerdem noch so manche, selbst die gesmeinsten Mittel sehlen, wodurch man sich das Leben und die Menschen näher bringt, aus seinem engen Dasein hers

aus und auf eine große Buhne tritt, fo muß ich, wie ein Thier, dem gewiffe Organe fehlen, mit benen, die ich habe, mehr thun lernen, und die Sande gleichsam mit den Rugen ersetzen. In der That verliere ich darüber eine unfägliche Rraft und Beit, daß ich die Schranken meiner gufälligen Lage überwinde, und mir eigene Berfzeuge gubereite, um einen fo fremden Gegenstand, ale mir die lebendige und besonders die politische Welt ift, zu ergreifen. Recht un= geduldig bin ich, mit meiner tragischen Fabel von Ballen= ftein nur erft so weit zu tommen, daß ich ihrer Qualification zur Tragodie vollkommen gewiß bin; benn wenn ich es anders fande, so murde ich zwar die Arbeit nicht gang aufgeben, weil ich schon so viel daran gebildet habe, um ein würdiges dramatisches Tableau daraus zu machen; aber ich wurde doch bie Malthefer\*) noch vorher ausarbeiten, Die bei einer viel einfachern Organisation entschieden gur Tragodie qualificirt find.

#### 1796.

Noch immer brüte ich ernftlich über den Wallenstein, aber noch immer liegt das unglückselige Werk formlos und endlos vor mir da. Meine dramatische Fähigkeit, wie ich sie sonst besessen haben mag, glaube ich nicht überlebt zu haben. Ich bin blos deshalb unbefriedigt, weil meine Be-

<sup>\*)</sup> S. ben Plan biefes Trauerspiels in Schiller's Werken.

griffe von der Sache und meine Anforderungen an mich felbft jest bestimmter und flarer, und die lettern ftrenger find. Reins meiner alten Stude hat fo viel 3wed und Korm, als der Ballenstein jest ichon hat; aber ich weiß zu genau, was ich will und was ich foll, als daß ich mir Das Geschäft fo leicht machen konnte. Der Stoff ift, ich barf wohl fagen, im bodften Grade ungeschmeidig für einen folden Zweck; er hat beinahe Alles, was ihn davon ausfoliegen follte. Es ift im Grunde eine Staatsaction, und hat, in Rucksicht auf den poetischen Gebrauch, alle Unarten an fich, die eine politische Sandlung nur haben fann: ein unfichtbares abstractes Dbject, fleine und viele Mittel, gerftreute Sandlungen, einen furchtsamen Schritt, eine (für den Bortheil des Boeten) viel zu falte trodine 3wedmäßigkeit, ohne doch diese bis gur Bollendung und dadurch zu einem poetischen Geifte zu treiben; benn am Ende miglingt der Entwurf doch nur durch Ungeschicklich= feit. Die Bafis, worauf Ballenstein feine Unternehmung grundet, ift die Armee: mithin fur mich eine unendliche Kläche, die ich nicht vor's Auge und nur mit unfäglicher Runft vor die Phantasie bringen fann. 3ch fann also bas Dbject, worauf er rubt, nicht zeigen, und eben fo wenig bas, wodurch er fällt. Das ift ebenfalls die Stimmung ber Armee, der Sof, der Raifer. Auch die Leidenschaften felbft, durch die er bewegt wird : Rachfucht und Ehrbegierde, find von der faltesten Gattung. Sein Character endlich ift niemals edel, und barf es nie fein, und burchaus fann er nur furchtbar, nie eigentlich groß erscheinen. Um ihn nicht zu erdrücken, darf ich ihm nichts Großes gegenüberftellen; er halt mich badurch nothwendig nieder. Mit Einem Borte, es ift mir fast Alles abgeschnitten, wodurch ich diesem Stoffe nach meiner gewohnten Art beitommen könnte. Bon dem Inhalt habe ich fast nichts zu erwarten; Alles muß durch eine glückliche Form bewerkstelligt werden; und nur durch eine funftreiche Kührung der Sandlung fann ich ihn zu einer schönen Tragodie machen. Man wird nach Diefer Darftellung fürchten, daß mir die Luft an dem Geschäft vergangen sei, oder, wenn ich dabei wider meine Neigung beharre, daß ich meine Beit dabei verlieren werde. Meine Luft ift aber nicht im geringften geschwächt und eben fo wenig meine Hoffnung eines trefflichen Erfolgs. Gerade fo ein Stoff mußte es fenn, an dem ich mein neues dramatisches Leben eröffnen konnte. Sier, wo ich nur auf ber Breite eines Scheermeffers gebe, mo jeder Seitenschritt bas Gange zu Grunde richtet; furz, wo ich nur durch die einzige innere Bahrheit, Nothwendigkeit, Stetigkeit und Bestimmtheit meinen Zweck erreichen fann, muß die entscheidende Rrife mit meinem poetischen Character erfolgen. Auch ift fie ichon ftart im Anguge; benn ich tractire mein Geschäft schon gang anders, als ich ehemals pflegte. Der Stoff und Gegenstand ift fo fehr außer mir, daß ich ihm faum eine Neigung abgewinnen fann; er läßt mich beinahe

falt und gleichgultig, und doch bin ich fur die Arbeit begeiftert. Zwei Figuren ausgenommen, an die mich Reigung feffelt, behandle ich alle übrigen, und vorzüglich ben Sauptcharacter, blos mit ber reinen Liebe des Runftlers, und ich hoffe, daß fie badurch um nichts ichlechter ausfal-Ien follen. Aber zu diesem blos objectiven Berfahren war und ift mir das weitläufige und freudlose Studium der Quellen fo unentbehrlich; benn ich mußte die Sandlung, wie die Charactere aus ihrer Zeit, ihrem Lokal und dem gangen Busammenhange ber Begebenheiten ichopfen, welches ich weit weniger nöthig hatte, wenn ich mich durch eigene Erfahrungen mit Menschen und Unternehmungen aus die= fer Claffe hatte bekannt machen konnen. 3ch fuche abficht lich in den Geschichtsquellen eine Begrenzung, um meine Ideen durch die Umgebung der Umftande ftreng zu bestim= men und zu verwirklichen. Dafur bin ich ficher, daß mich Das Siftorifche nicht herabziehen oder lahmen wird. 3ch will dadurch meine Figuren und meine Sandlung blos be= leben. Befeelen muß fie diejenige Rraft, die ich allenfalls ichon habe zeigen konnen, und ohne welche ja über= haupt fein Gedanke an dieses Geschäft von Anfang an möglich gewesen ware. Auf dem Bege, den ich jest gebe, tann es leicht geschehen, daß mein Ballenftein durch eine gewiffe Trodenheit der Manier fich von meinen vorherge= benben Studen gar feltjam unterscheiden wird. Benigftens habe ich mich blos vor dem Extrem der Rüchternheit, nicht, wie

ehemals, vor dem der Trunkenheit zu fürchten. Aus dem hier Gesagten kann man sich wohl erklären, warum meine Borarbeiten an dem Wallenstein für nicht viel zu rechnen sind, obgleich sie allein mich bestimmt hatten, dem Stoff getreu zu bleiben. Sonst aber mußte ich die Arbeit als eine ganz neue tractiren.

### 1796.

Mit dem Ballenftein geht es fehr langfam, weil ich noch immer mit dem roben Stoffe zu thun habe. Aber ich fühle mich ihm noch immer gewachsen, und in die Form habe ich manchen hellen und bestimmten Blid gethan. Bas ich will und foll, auch was ich habe, ift mir jest ziemlich flar; es kommt nun noch blos barauf an, mit dem, was ich in und vor mir habe, das auszurichten, mas ich will und was ich foll. In Rudficht auf ben Beift, in welchem ich arbeite, wird man hoffentlich mit mir gufrieden fenn. Es will mir gang gut gelingen, meinen Stoff außer mir ju halten, und nur ben Gegenstand ju geben. Beinabe möchte ich fagen, das Sujet intereffirt mich gar nicht, und ich habe nie eine folche Kälte gegen meinen Gegenstand mit einer folchen Barme für die Arbeit in mir vereinigt. Den Sauptcharacter, fo wie die meiften Nebencharactere, tractire ich wirklich bis jest mit der reinen Liebe des Runftlers. Blos für den nächften nach dem Sauptcharacter, ben jungen Biccolomini, bin ich durch meine eigene Bus neigung interessirt, wobei das Ganze übrigens eher gewins nen, als verlieren soll. Was die dramatische Sandlung, als die Hauptsache, anbetrisst, so will mir der wahrhaft undankbare und unpoetische Stoff freilich noch nicht ganz pariren. Es sind noch Lücken im Gange, und manches will sich gar nicht in die engen Grenzen einer Tragödiens Dekonomie hinein begeben. Auch ist das Proton-Pseudos in der Katastrophe, wodurch sie für eine tragische Entwicklung so ungeschickt ist, noch nicht ganz überwunden. Das eigentliche Schicksal thut noch zu wenig, und der eigene Fehler des Helden noch zu viel zu seinem Unglück. Mich tröstet hier aber einigermaßen das Beispiel des Macbeth, wo das Schicksal ebenfalls weit weniger Schuld hat, als der Mensch, daß er zu Grunde geht.

## 1796.

Man hat den Character des Wilhelm Meister zu sehr als den eigentlichen Helden des Romans betrachtet. Der Titel und das alte Herfommen, in jedem Roman u. s. w. einen Helden haben zu mussen, hat dazu verführt. Wils. helm Meister ist zwar die nothwendigste, aber nicht die wichtigste Person. Eben das gehört zu den Eigenthumslichteiten des Göthe'schen Romans, daß er keine solche wichtigste Person hat und braucht. An ihm und um ihn geschieht Alles, aber nicht eigentlich seinetwegen. Aber weil die Dinge um ihn her die Energien, er Bildsamskeit darstellt und ausdrückt, so muß er ein ganz anderes

Berhältniß zu ben Mitcharactern haben, ale ber Seld in andern Romanen hat. 3ch finde Manche gegen Diefen Character zu ungerecht, und ich begreife nicht, wie man bas Geschäft, bas der Dichter fich in dem Roman aufgab, wirklich für geendet halten fann, wenn der Meifter bas befinnungelofe und gehaltlofe Gefdopf mare, wofür Manche ihn erklären. Wenn nicht wirklich die Menschheit, nach ihrem gangen Gehalt, in dem Meifter hervorgerufen und in's Spiel gesett ift, fo ift ber Roman nicht fertig, und wenn Meifter bagu überhaupt nicht fähig ift, fo batte Göthe diesen Character nicht mablen durfen. Freilich ift es für ben Roman ein garter und häkliger Umftand, daß er, in der Berfon des Meifter, weder mit einer entschiede= nen Individualität, noch mit einer durchgeführten Ideali= tat ichließt, fondern mit einem Mitteldinge zwischen beiden. Der Character ift individuell, aber nur den Schranken und nicht dem Gehalt nach, und er ift ideal, aber nur dem Bermogen nach. Er verfagt und fonach die nachfte Befriedigung, die wir fordern (die Bestimmtheit), und verfpricht uns eine höhere und bochfte, die wir ihm aber auf eine ferne Bufunft creditiren muffen. Romifch genug ift es, wie bei einem folchen Product fo viel Streit in den Ur-. theilen noch möglich ift.

#### 1796. On which header wished

Die Empfindlichkeit gewisser Leute wegen der Renien tann freilich keinen nobeln Ausbruch nehmen. Aber es ift

doch blos in Deutschland möglich, daß bofer Wille und Robbeit barauf rechnen durfen, burch eine folche Behandlung geachteter Ramen nicht alle Lefer zu verscherzen. Man follte boch ba, wo feine Scham ift, auf eine Furcht rech= nen fonnen, die diese Gunder im Bugel hielte. Aber die Polizei ift fo ichlecht bestellt, wie der Geschmad. Das Unangenehmfte bei ber Sache ift, daß die wohlweisen Berren Moderatisten, fo wenig fie auch folche Producte in Schutz nehmen fonnen, doch triumphiren und fagen werben, daß ber Angriff darauf geführt, und daß der Scandal burch Göthe und mich gegeben fei. Ueberhaupt find unter ben gegen uns gerichteten Diftiden die meiften eine glanzende Rechtfertigung ber unfern, und wer es jest noch nicht weiß, daß die Renien ein poetisches Product find, bem ift nicht zu helfen. Reinlicher konnte die Grobheit und die Beleidigung von dem Sumor und dem Geift nicht abdistillirt werden, als es in folden Producten gescheben ift, und die gange Parthei fieht fich nun in dem Rachtheil, daß fie gerade in dem Einzigen, was fie uns allenfalls hatte vorwerfen können, unendlich weiter gegangen ift. 3ch bin doch begierig, ob fich nicht von felbst auch einige Stim= men fur bie Renien erheben werden; denn auf folche Bro-Ducte fonnen wir freilich nichts erwiedern.

#### 1796.

Ich habe lange nichts Besonderes aus dem Fache der Runft gelesen, was mir fo viel zu benten gegeben hatte,

als Diderot's Schrift: Sur la peinture. In seinem heistern Humor sagt er die vollwichtigsten Dinge, und streut auf jeder Seite die reichhaltigsten Wahrheiten aus. Obsgleich der Titel blos auf die Malerei hindeutet, so sindet man darin, wie auch zu erwarten war, viel allgemeinere Brincipien, und kann in Rücksicht auf Boesie mehr, als in Rücksicht auf bildende Kunst sich daraus nehmen. Fast jedes Dictum ist ein Lichtsunke, und seine Bemerkungen sind so sehr aus dem Höchsten und aus dem Innersten der Kunst, daß sie Alles, was nur damit verwandt ist, beherrsschen, und eben so gut Fingerzeige für den Dichter, als für den Maler sind.

### 1796.

Ich sinde, daß der Plan zum Wallenstein, bis auf einen gewissen Punkt, nur durch die Aussührung reif wers den kann. Dhne diese ist man wirklich in Gefahr, kalt, trocken und steif zu werden, da doch der Plan selbst aus dem Leben entspringen muß. Ich bin nun ganz in der Ausführung, und werde in etlichen Wochen den ersten Act vollendet haben, welches bei weitem der größte und wegen Anlage der Charactere wohl auch der schwierigste ist. Mit dem Ende des zweiten Acts ist die ganze Exposition gegesben, und alle Charactere, die bedeutenden ohnehin, eingessührt, so daß nach Beendigung dieser zwei Acte die drei übrigen nur als die organische Entwicklung aus diesem stamen anzusehen sind.

# 

Innig freut mich Göthe's lebhafte Neigung zu einer fortgesetzen poetischen Thätigkeit. Ein neues schöneres Leben thut sich ihm dadurch auf. Ich wünschte wohl die Chronologie seiner Werke zu wissen. Es sollte mich wunsdern, wenn sich an den Entwicklungen seines Wesens nicht ein gewisser Gang der Natur im Menschen überhaupt nachs weisen ließe. Göthe muß eine gewisse, nicht sehr kurze, Epoche gehabt haben, die ich seine analytische Periode nensnen möchte, wo er durch die Theilung und Trennung zu einem Ganzen strebte, wo seine Natur gleichsam mit sich selbst zerfallen war, und sich durch Kunst und Wissenschaft wieder herzustellen suchte. Zest, deucht mir, kehrt er ausgebildet und reif zu seiner Jugend zurück, und wird die Frucht mit der Blüthe verbinden. Diese zweite Jugend ist die Jugend der Götter, und unsterblich, wie diese.

# 1797.

Ich habe ein betaillirtes Scenarium des ganzen Walsenstein entworfen, um mir die Uebersicht der Momente und des Zusammenhangs auch durch die Augen mechanisch zu erleichtern. Ich finde, je mehr ich über mein eignes Gesschäft und über die Behandlungsart der Tragödie bei den Griechen nachdenke, daß der ganze cardo rei in der Kunft liegt, eine poetische Fabel zu erfinden. Der Neuere schlägt sich mühselig und ängstlich mit Zufälligkeiten und Nebens

bingen herum, und über bem Beftreben, ber Birflichfeit recht nahe zu kommen, beladet er fich mit dem Leeren und Unbedeutenden, und darüber läuft er Befahr, die tieflie= gende Wahrheit zu verlieren, worin eigentlich alles Poetische liegt. Er möchte einen wirklichen Fall vollkommen nachahmen, und bedenkt nicht, daß eine poetische Darftellung mit ber Birklichkeit eben barum, weil fie absolut mahr ift, niemals coincidiren fann. 3ch habe diefer Tage den Phis loftet und die Trachinierinnen gelesen, und die lettern mit großem Bohlgefallen. Wie trefflich ift ber gange Buftand, bas Empfinden, die Existens ber Dejanira gefaßt! Bie gang ift fie Bausfrau bes Berkules, wie individuell, wie nur für diesen einzigen Fall paffend ift dies Gemalde, und boch, wie tief menschlich, wie ewig wahr und allgemein! Auch im Philoftet ift Alles aus der Lage geschöpft, was fich nur baraus ichopfen ließ, und bei diefer Gigenthum= lichkeit des Kalles beruht doch Alles wieder auf dem ewi= gen Grunde der menschlichen Ratur. Aufgefallen ift mir, daß die Charactere des griechischen Trauerspiels mehr oder weniger ideale Masten und feine eigentlichen Individuen find, wie ich fie in Chakspeare's Studen finde. Go ift 3. B. Uluffes im Ajag und im Philoktet offenbar nur das Ibeal der liftigen, über ihre Mittel nie verlegenen, engherzigen Klugheit; so ift Rreon im Dedip und in ber Antigone blos die kalte Konigswurde. Man fommt mit folden Characteren in der Tragodie offenbar viel beffer

weg, sie exponiren sich geschwinder, und ihre Büge sind vermanenter und fester. Die Wahrheit leidet dadurch nichts, weil sie bloßen logischen Wesen eben so entgegengesetzt find, als bloßen Individuen.

### 1797.

Unter einigen cabbalistischen und aftrologischen Werken, die ich bei meinem Wallenstein benutzen will, habe ich auch einen Dialog über die Liebe, aus dem Hebräischen in's Lateinische übersetzt, gefunden, der mich nicht nur sehr belustigt, sondern auch in meinen aftrologischen Kenntnissen viel weiter gefördert hat. Die Vermischung der chemischen, mythologischen und aftrologischen Dinge ist recht in's Große getrieben, und liegt wirklich zum poetischen Gebrauch da. Einige wundersam sinnreiche Vergleichungen der Planeten mit menschlichen Gliedmaßen sind höchst vorzüglich. Man hat von dieser barocken Vorstellungsart keinen Vegriff, bis man die Leute selbst hört. Indessen bin ich nicht ohne Hospinung, diesem aftrologischen Stosse eine poetische Dignistät zu geben.

### 1797.

Ueber die Materie von Behandlung der Charactere hoffe ich mit Göthe's Sulfe noch recht in's Klare zu kommen. Die Sache ruht auf dem innersten Grunde der Runft, und ficherlich fonnen die Bahrnehmungen, welche man von den bildenden Runften hernimmt, auch in ber Poefie viel aufflären. Auch bei Chakspeare ift es mir, als ich den Julius Cafar mit Schlegel's Uebersetzung durchging, recht merkwürdig gewesen, wie er bas gemeine Bolt mit einer fo ungemeinen Großheit behandelt. Sier, bei ber Darstellung des Bolkscharacters, zwang ihn ichon der Stoff, mehr ein poetisches Abstractum, als Individuum im Auge zu haben, und darum finde ich ihn hier den Griechen äußerft nahe. Wenn man einen zu ängftlichen Begriff von Nachahmung des Wirklichen zu einer folchen Scene mitbringt, fo muß Ginen die Maffe und Menge mit ihrer Bedeutungslofigfeit nicht wenig embaraffiren; aber mit einem fühnen Briff nimmt Chatspeare ein paar Figuren, ich mochte fagen, nur ein paar Stimmen aus der Maffe beraus, läßt fie fur bas gange Bolf gelten, und fie gelten bas wirklich; fo gludlich hat er gewählt. Es geschähe ben Poeten und Runftlern ichon badurch ein großer Dienft, wenn man nur erft in's Rlare gebracht hatte, was die Runft von der Wirklichkeit wegnehmen oder fallen laffen muß. Das Terrain wurde leichter und reiner, das Rleine und Unbedeutende verschwände, und für das Große würde Plat. Schon in der Behandlung der Geschichte ift diefer Bunkt von der größten Bichtigkeit, und ich weiß, wie viel der unbestimmte Begriff darüber mir ichon zu ichaffen gemacht hat.

#### 1797.

Göthe's Entdeckungen in den funf Büchern Mosis bestustigen mich sehr. So viel ich mich erinnere, hat er schon vor etlichen zwanzig Jahren mit dem Neuen Testasment Krieg gehabt. Ich muß gestehen, daß ich in Allem, was historisch ist, den Unglauben zu jenen Urkunden gleich so entschieden mitbringe, daß mir Göthe's Zweisel an einem einzigen Factum noch sehr raisonnabel vorkommen. Mir ist die Bibel nur wahr, wo sie naiv ist; in allem Andern, was mit einem eigentlichen Bewußtsehn geschrieben ist, fürchte ich einen Zweck und einen spätern Ursprung.

## 1797.

Daß die Selbstständigkeit seiner Theile einen Hauptcharacter des epischen Gedichts ausmacht, wird mir immer
klarer. Die bloße, aus dem Innersten herausgeholte Bahrheit ist der Zweck des epischen Dichters. Er schildert uns blos das ruhige Daschn und Wirken der Dinge
nach ihren Naturen; sein Zweck liegt schon in jedem Punkt
seinen Biel, sondern verweilen mit Liebe bei jedem Schritte.
Er erhält uns die höchste Freiheit des Gemüths, und da
er uns in einen großen Vortheil setzt, so macht er dadurch
sich selbst das Geschäft desto schwerer; denn wir machen
nun alle Ansorderungen an ihn, die in der Integrität und
in der allseitigen vereinigten Thätigkeit unsere Kräste gegründet sind. Ganz im Gegentheil raubt uns der tragische Dichter unfre Gemuthsfreiheit, und indem er unfre Thatigkeit nach einer einzigen Seite richtet und concentrirt, so vereinfacht er sich sein Geschäft um Bieles, und sept sich in Bortheil, indem er uns in Nachtheil versept.

## 1797.

Gothe's 3dee von dem retardirenden Gange des epi= ichen Gedichts ift mir gang einleuchtend. Daß die Forderung des Retardirens aus einem höhern epischen Wesete erfolgt, dem auch wohl noch auf einem andern Bege Benuge geschehen fann, scheint mir außer Zweifel zu fenn. Auch glaube ich, es giebt zweierlei Arten, zu retarbiren; die eine liegt in der Art des Weges, die andere in der Art des Gebens, und diese, deucht mir, fann auch bei dem . geradeften Bege fattfinden. Indeg mocht' ich jenes hohere epische Gesetz doch nicht gang so aussprechen, wie es Gothe gethan hat. In ber Formel: daß eigentlich nur das Bie und nicht das Bas in Betrachtung fomme u. f. w., buntt es mir viel zu allgemein und auf alle pragmatischen Dichtungsarten ohne Unterschied anwendbar zu fenn. Wenn ich meinen Gedanken furz barüber heraussagen foll, fo ift es diefer: Beibe, der Epifer und Dramatifer, ftellen uns eine Sandlung bar, nur daß diefe bei bem Lettern ber Bred, bei Erfterem bloges Mittel zu einem abfoluten afthetischen Zwed ift. Aus diesem Grundfat fann ich mir voll-

ftandig erflaren, warum ber tragische Dichter rascher und directer fortschreiten muß, warum der epische bei einem gögernden Gange feine Rechnung beffer findet. Es folgt auch, wie mir beucht, daraus, daß der epische wohl thut, fich folder Stoffe zu enthalten, die den Affect, fei es der Neugier oder der Theilnahme, ichon für fich felbft fart er= regen, wobei also die Sandlung zu fehr als 3med intereffirt, um fich in ben Grengen eines blogen Mittels gu halten. Ich geftebe, daß ich diefes Lettere bei Gothe's neuem epischen Gedicht \*) einigermaßen fürchte, obgleich ich feiner poetischen Uebermacht über ben Stoff bas Mögliche zutrauen batf. Die Art, wie er feine Sandlung ents wickeln will, scheint mir mehr ber Romodie, als dem Epos eigen zu fein. Benigstens wird er viel zu thun haben, ihr das Ueberrafchende, Bewunderung Erregende ju nehmen, weil diefes nicht so recht episch ift. Ich erwarte fei= nen Blan mit großer Begierde. Etwas bedenklich fommt es mir vor, daß es Sumboldt'en damit auf diefelbe Art ergangen ift, wie mir, ungeachtet wir vorber nicht barüber communicirt hatten. Er meint nämlich, daß es dem Plan an individueller epischer Sandlung fehle. Wie Gothe mit mir querft davon sprach, wartete auch ich immer auf die eigentliche Sandlung. Alles, mas er mir erzählte, ichien mir nur der Eingang und bas Relb zu einer folchen

<sup>\*)</sup> Es follte "bie Jago" überschrieben werden, ward jeboch nie ausgeführt.

Sandlung zwischen einzelnen Sauptfiguren zu fenn, und wie ich nun glaubte, daß. dieje Sandlung angeben follte, war Göthe fertig. Freilich begreife ich wohl, daß die Gattung, ju welcher der Stoff gehört, das Individuum mehr verläßt und mehr in die Daffe und in ein Ganges zu geben awingt, da doch einmal ter Berftand der Seld darin ift, ber weit mehr unter fich, ale in fich faßt. Uebrigens mag es mit der epischen Qualitat des Gothe'ichen Gedichts bewandt fein, wie es will, fo wird es, gegen feinen Bermann gehalten, immer eine andere Gattung fenn, und mare alfo der Bermann ein reiner Ausbruck ber epischen Gattung, und nicht blos einer epischen Species, fo wurde daraus folgen, daß das neue Gedicht um fo viel weniger episch ware. 3ch wurde dies Gedicht geradezu ein fomischepisches nennen, wenn nämlich von dem gemeinen eingeschränkten und empirifden Begriff der Romodie und des tomifchen Beldengedichts gang abstrahirt wird. Gothe's neues Bedicht, fommt mir vor, verhalt fich ungefahr eben jo gu der Ro= modie, wie der hermann zu dem Trauerspiel, mit dem Unterschiede nämlich, daß diefer es mehr durch feinen Stoff thut, jenes mehr durch die Behandlung.

#### 1797.

Bas man den besten dramatischen Stoff nennt (wo nämlich die Exposition schon ein Theil der Entwicklung ift), das ist 3. B. in den Zwillingen von Shakspeare geleistet. Gin ahnliches Beispiel ift von ber Tragodie mir nicht befannt, obgleich der Oedipus Rex fich diesem Ideal erstaunlich nähert. Aber ich kann mir folche bramatische Stoffe recht wohl denken, wo die Exposition auch gleich Fortschritt ber Sandlung ift. Gleich ber Macbeth gehört barunter; ich kann auch die Räuber nennen. Dem Epifer möchte ich eine Exposition gar nicht einmal zugeben, wenigstens nicht in dem Sinne, wie die des Dramatifers ift. Da er une nicht so auf das Ende zutreibt, wie dieser, fo ruden Anfang und Ende in ihrer Dignitat und Bedeutung weit näher an einander, und nicht weil fie zu etwas führt, sondern weil fie felber etwas ift, muß die Exposition uns intereffiren. 3ch glaube, daß man bem bramatifden Dichter hierin weit mehr nachsehen muß; eben weil er fet nen 3wed in die Folge und an bas Ende fest, fo barf man ihm erlauben, ben Anfang mehr als Mittel zu bebanbeln. Er fieht unter der Rathegorie der Caufalität, der Epifer unter ber Substantialität; bort fann und barf etwas als Urfache von etwas Anderem ba fenn; bier muß Alles fich felbft um feiner felbft willen geltend machen.

#### 1797.

Wieland ist beredt und witzig, aber unter die Poeten kann man ihn kaum mit mehr Recht zählen, als Voltaire und Bope. Er gehört in die löbliche Zeit, wo man die Werke des Witzes und des poetischen Genies für Synonyma Schiller's Selbsicharatteristik.

hielt. Bas Einen aber oft an ihm irre macht, im Guten und Bösen, das ift seine Deutschheit bei dieser französischen Appretur. Diese Deutschheit macht ihn zuweilen zum ächten Dichter, und noch öfters zum alten Beibe und zum Philister. Er ist ein seltsames Mittelding. Uebrigens sehlt es seinen Producten gar nicht an herrlichen poetischen und genialen Momenten, und sein Naturell ist mir noch immer sehr respectabel, wie viel es auch bei seiner Bilbung gelitten hat.

## 1797.

Herder ist jest ganz eine pathologische Natur, und was er schreibt, fommt mir blos vor wie ein Krankheitssstoff, den diese auswirft, ohne dadurch gesund zu werden. Was mir an ihm fatal und wirklich ekelhaft ist, das ist die seige Schlassheit, bei einem innern Trop und Heftigsteit. Er hat einen gistigen Neid auf alles Gute und Energische, und affectirt, das Mittelmäßige zu protegiren. Göthe'n hat er über seinen Meister die kränkendsten Dinge gesagt. Gegen Kant und die neuesten Philosophen hat er das größte Gift auf dem Herzen; aber er wagt sich nicht recht heraus, weil er sich vor unangenehmen Wahrheiten sürchtet, und beißt nur zuweilen Einem in die Waden. Es muß Einen indigniren, daß eine so große außerordentsliche Kraft für die gute Sache so ganz verloren geht.

# 1797.

Ich bin heute in meinen Garten eingezogen. Gine schöne Landschaft umgiebt mich, die Sonne geht freundlich unter, und die Nachtigallen schlagen. Alles um mich herum erheitert mich, und mein erster Abend auf dem eignen Grund und Boden ist von der fröhlichsten Borbedeutung.

## 1797.

3ch bin mit dem Ariftoteles fehr zufrieden, und nicht blos mit ihm, auch mit mir felbft. Es begegnet Ginem nicht oft, daß man nach Lefung eines folchen nüchternen Ropfs und falten Gesetgebers ben innern Frieden nicht verliert. Der Ariftoteles ift ein mahrer Bollenrichter für Alle, die entweder an der außern Form fflavisch hangen, oder die über alle Form fich hinwegfegen. Jene muß er durch feine Liberalität und feinen Geift in beständige Biberfpruche fturgen; denn es ift fichtbar, wie viel mehr es ihm um das Wesen, als um die äußere Form zu thun ift; und diesen muß die Strenge fürchterlich febn, womit er aus der Natur des Gedichts, und des Trauerspiels insbesondere, feine unverructbare Form ableitet. Sest begreife ich erft den schlechten Buftand, in ben er die frangofischen Ausleger und Poeten und Rritifer verfett hat; auch haben fie fich immer vor ihm gefürchtet, wie die Jungen vor dem Steden. Chaffpeare, fo viel er gegen ihn wirflich fun= bigt, wurde weit beffer mit ihm ausgekommen fenn, als Die gange frangofifche Tragodie. Indeffen bin ich febr frob, baß ich ihn nicht früher gelesen; er hatte mich um ein großes Bergnugen und um alle Bortheile gebracht, die er mir jest leiftet. Man muß über die Grundbegriffe ichon recht flar fenn, wenn man ihn mit Rugen lefen will. Rennt man die Sachen, die er abhandelt, nicht ichon bor= läufig gut, fo muß es gefährlich febn, bei ihm Rath gu holen. Gang fann er aber ficherlich nie verftanden oder gewürdigt werden. Seine gange Anficht des Trauerspiels beruht auf empirischen Grunden; er hat eine Daffe vorgestellte Tragodien vor Augen, die wir nicht mehr vor Augen haben. Aus dieser Erfahrung beraus raisonnirt er. und und fehlt größtentheils die gange Bafis feines Ur= theils. Nirgends beinahe geht er von dem Begriff, immer nur von dem Factum der Runft und bes Dichters und der Repräsentation aus, und wenn feine Urtheile, dem Saupt= wefen nach, achte Runftgefete find, fo haben wir diefes dem gludlichen Bufall zu banten, daß es damale Runftwerte gab, Die durch das Factum eine Idee realifirten oder ihre Gattung in einem individuellen Kalle vorftellig machten. Wenn man eine Philosophie über die Dichtkunft, fo wie fie jest einem neuern Aesthetifer mit Recht zugemuthet werden fann, bei ibm fucht, fo wird man nicht nur getäuscht werden, fon= bern man wird auch über seine rhapsodische Manier und über bie feltsame Durcheinanderwerfung der allgemeinen und ber allerparticularsten Regeln, ber logischen, prosodischen,

rhetorischen und poetischen Cate u. f. w. lachen muffen, wie 3. B., wenn er bis zu ben Bocalen und Confonanten gurudgeht. Dentt man fich aber, daß er eine individuelle Tragodie vor fich hatte, und fich um alle Momente befragte, die an ihr in Betrachtung fommen, fo erflart fich Alles leicht, und man ift fehr zufrieden, daß man bei bie= fer Gelegenheit alle Elemente, aus welchen ein Dichter= werk zusammengesett wird, recapitulirt. 3ch wundere mich gar nicht darüber, daß er der Tragodie ben Borgug vor bem epischen Gedichte giebt; benn fo wie er es meint, obgleich er fich nicht gang unzweideutig ausdrückt, wird ber eigentliche und objective poetische Werth der Epopoe nicht beeinträchtigt. Als Urtheiler und Aefthetifer muß er von derjenigen Runftgattung am meiften satisfacirt fenn, welche in einer bleibenden Form ruht, und über welche ein Ur= theil fann abgeschloffen werden. Run ift dies offenbar ber Kall bei dem Trauerspiel, so wie er es in Muftern vor fich hatte, indem das einfachere und bestimmtere Geschäft des dramatischen Dichters fich weit leichter begreifen und andeuten läßt, und eine vollfommnere Technif dem Berftande weif't, eben bes furgern Studiums und ber geringen Breite wegen. Ueberdies fieht man beutlich, daß feine Borliebe für die Tragodie von einer flaren Ginficht in diefelbe ber= rührt, daß er von der Epopoe eigentlich die genetisch=poeti= fchen Gefete fennt, die fie mit der Tragodie gemein bat, und nicht die specifischen, wodurch fie fich ihr entgegensett. Deswegen konnte er auch fagen, daß die Epopoe in der Tragodie enthalten fei, und daß Giner, der diefe gu beurtheilen wiffe, auch über jene absprechen konne; benn bas allgemein Pragmatisch=Boetische der Epopoe ift freilich in ber Epopoe enthalten. Es find viel fcheinbare Widersprüche in diefer Abhandlung, die ihr aber in meinen Augen nur einen neuen hohen Werth geben; benn fie beftätigen mir, baß bas Bange nur aus einzelnen Apercu's besteht, und daß keine theoretischen vorgefaßten Begriffe dabei im Spiel find. Manches mag freilich auch dem Ueberfeter zuzuschrei= ben fenn. Dag Ariftoteles bei der Tragodie das Saupt= gewicht in die Berknüpfung der Begebenheiten legt, beißt recht den Ragel auf den Ropf getroffen. Wie er die Poefie und die Geschichte mit einander vergleicht, und jener eine größere Wahrheit als dieser zugesteht, das hat mich fehr von einem folden Berftandesmenschen erfreut. Es ift auch fehr artig, wie er bemerkt, bei Belegenheit beffen, was er von den Meinungen fagt, daß die Alten ihre Bersonen mit mehr Politif, die Neuern mit mehr Rheto= rif haben sprechen laffen. Es ift gleichfalls recht ge= scheidt, mas er zum Vortheil mahrer hiftorifcher Namen bei dramatischen Bersonen fagt. Daß er den Euripides fo fehr begunftigte, wie man ihm fonft Schuld giebt, hab' ich gang und gar nicht gefunden. Ueberhaupt finde ich, nachdem ich diese Boetit felbst gelesen, wie ungeheuer man ihn migverftanden bat.

#### 1797.

Die Poetik bes Ariftoteles hat mich nicht nur nicht niedergeschlagen und eingeengt, sondern wahrhaft gestärkt und erbaut. Nach ber peinlichen Art, wie die Frangofen den Aristoteles nehmen und an feinen Forderungen vorbeis zukommen suchen, erwartet man einen kalten, illiberalen und fteifen Gesetgeber in ihm, und gerade das Gegentheil fin= bet man. Er bringt mit Festigkeit und Bestimmtheit auf bas Befen, und über die außern Dinge ift er fo lax, als man fenn fann. Bas er vom Dichter fordert, muß dieser von sich selbst fordern, wenn er irgend weiß, was er will: es fließt aus der Natur der Sache. Die Boetik handelt beinahe ausschließlich von der Tragodie, die er mehr, als irgend ein anderes poetisches Genre begunftigt. Man merkt ihm an, daß er aus einer febr reichen Erfahrung und Anschauung herausspricht, und eine ungeheure Menge tragischer Vorstellungen vor fich hatte. Auch ift in feinem Buche absolut nichts Speculatives, feine Spur von irgend einer Theorie. Es ift Alles empirisch; aber die große Anzahl der Fälle und die glückliche Bahl der Mufter, die er vor Augen hat, geben feinen empiri= fchen Aussprüchen einen allgemeinen Gehalt und die vollige Qualität von Gesetzen. Dich hat er mit meinem Ballenstein keineswegs unzufriedener gemacht. 3ch fühle, daß ich ihm, den unvertilgbaren Unterschied der neuen

und der alten Tragodie abgerechnet, in allen wefentlichen Fors berungen Genuge geleistet habe und leiften werde.

## 1797.

3ch febe einer poetischen Thatigfeit jest mit rechter Luft entgegen, und hoffe in ben nachften Monaten noch etwas zu Stande zu bringen. Je mehr Berhältniffen ich jest abgestorben bin, einen defto größern Ginfluß haben die wenigen auf meinen Buftand, und ben entscheidendften bat Gothe's Gegenwart. Die letten vier Bochen haben wieber Bieles in mir bauen und grunden helfen. Gothe gewöhnt mir immer mehr die Tendeng ab (die in allem Bractischen und besonders Poetischen eine Unart ift), vom Allgemeinen bis jum Individuellen ju geben. Er führt mich umgekehrt von einzelnen Fallen zu großen Gefegen fort. Der Buntt ift immer flein und eng, von dem Gothe auszugehen pflegt, aber er führt mich in's Beite und macht mir badurch in meiner Ratur wohl, anftatt daß ich auf bem andern Bege, bem ich mir felbft überlaffen fo gern folge, immer vom Beiten in's Enge fomme, und das un= angenehme Gefühl habe, mich am Ende armer zu feben, als im Anfang.

### 1797.

Göthe's Entschluß, an den Faust zu geben, hat mich überrascht. Ich habe es indeß einmal für immer aufgegesten, Göthe'n mit der gewöhnlichen Logik zu messen, und

bin alfo im Boraus überzeugt, daß fein Genius fich vollfommen gut aus der Sache ziehen wird. Go viel mochte ich bemerten, daß ber Rauft, das Stud nämlich, bei aller feiner bichterischen Individualität die Forberung an eine symbolische Bedeutsamkeit nicht gang von fich weisen fann. Die Duplicitat ber menichlichen Ratur und bas verungludte Beftreben, bas Göttliche und bas Phyfifche im Menfchen zu vereinigen, verliert man nicht aus den Augen; und weil die Kabel in's Grelle und Formlose geht und gehen muß, so will man nicht bei dem Gegenstand ftill ftehen, fondern von ihm zu Ideen geleitet werden. Rurg, Die Anforderungen an den Fauft find zugleich philosophisch und poetisch, und man mag fich wenden, wie man will, so wird Die Natur des Gegenstandes eine philosophische Behandlung auferlegen, und die Einbildungsfraft wird fich jum Dienft einer Bernunftidee bequemen muffen.

# 1797.

Göthe hat die Idee, sein neues episches Gedicht, die Jagd, in Reimen und Strophen zu behandeln. Diese Ive leuchtet mir ein, und ich glaube sogar, daß dies die Bedingung seyn wird, unter welcher allein dies neue Gesticht neben seinem Hermann bestehen kann. Außerdem daß selbst der Gedanke des Gedichts zur modernen Dichtstunst geeignet ist, und also auch die beliebte Strophensorm begünstigt, so schließt die neue metrische Form schon die

Concurrenz und Bergleichung aus; fie giebt bem Lefer eben fowohl, als bem Dichter eine gang andere Stimmung, es ift ein Concert auf einem gang andern Inftrument. Bugleich participirt es alsdann von gewiffen Rechten des ro= mantischen Gedichts, ohne daß es eigentlich eins ware; es barf fich, wo nicht des Wunderbaren, doch des Geltsamen und Neberraschenden mehr bedienen; und die Löwen= und Tigergeschichte, die mir immer außerordentlich vorfam, er= wedt dann gar fein Befremden mehr. Auch ift von ben fürftlichen Versonen und Jägern nur ein leichter Schritt zu den Ritterfiguren, und überhaupt knupft fich ber vor= nehme Stand, mit dem Gothe es in diefem Gedicht gu thun hat, an etwas Nordisches und Feudalistisches an. Die griechische Welt, an die ber Begameter unausbleiblich erinnert, nimmt diefen Stoff daher weniger an, und bie mittlere und neue Welt, also auch die moderne Poefie, fann ihn mit Recht proclamiren.

## 1797.

Ich habe den Faust wieder gelesen, und mir schwinsdelt ordentlich vor der Auflösung. Dies ist indeß sehr natürlich, denn die Sache beruht aus einer Anschauung, und so lange man die nicht hat, muß ein selbst nicht so reicher Stoff den Berstand in Berlegenheit setzen. Was mich daran ängstigt, ist, daß nun der Faust, seiner Anlage nach, auch eine Totalität der Materie nach zu ersordern

fcheint, wenn am Ende die 3bee ausgeführt erscheinen foll, und für eine fo boch aufzustellende Daffe finde ich feinen poetischen Reif, Der fie gufammenhalt. Es gehörte fich 3. B., meines Bedunkens, daß ber Fauft in das handelnde Leben geführt wurde, und welches Stud man auch aus Diefer Maffe erwählte, fo icheint es mir immer durch feine Ratur eine ju große Umftandlichfeit und Breite ju erforbern. In Rudficht auf die Behandlung finde ich bie große Schwierigkeit, zwischen dem Spaß und dem Ernft glüdlich burchzukommen. Berftand und Bernunft icheinen mir in biesem Stoff auf Tod und Leben mit einander zu ringen. Bei der jegigen fragmentarischen Gestalt des Fauft fühlt man dies fehr, aber man verweif't die Erwartung auf das entwickelte Gange. Der Teufel behalt durch feinen Realism por dem Berftande, und der Fauft vor dem Bergen Recht. Buweilen aber icheinen fie ihre Rollen zu tauschen, und ber Teufel nimmt die Bernunft gegen ben Fauft in Schut. Eine Schwierigkeit finde ich barin, daß der Teufel burch feinen Character, der realistisch ift, feine Existenz, die idea= liftisch ift, aufhebt. Die Bernunft nur fann ihn fo, wie er ba ift, gelten laffen ober begreifen.

#### 1797.

Es ware, deucht mir, jest gerade noch der rechte Moment, daß die griechischen Kunstwerke von Seiten des Characteristischen beleuchtet und durchgegangen wurden; denn

allgemein herricht noch immer ber Windelmann'iche und Leffing'iche Begriff, und unfere allerneueften Mefthetiter. fowohl über Boefie als Plaftit, laffen fich's recht fauer werden, das Schone ber Griechen von allem Characterifti= fchen zu befreien, und diefes gum Merkzeichen bes Moder= nen zu machen. Mir beucht, daß bie neuern Analytifer durch ihre Bemuhungen, ben Begriff des Schonen abzufondern, und in einer gewiffen Reinheit aufzustellen, ihn beinahe ausgehöhlt und in einen leeren Schall verwandelt haben, daß man in der Entgegensetzung des Schönen gegen bas Richtige und Treffende viel zu weit gegangen ift, und eine Absonderung, die blos der Philosoph macht, und die blos von Einer Seite ftatthaft ift, viel zu grob genommen hat. Biele, find' ich, fehlen wieder auf eine andere Art, daß fie ben Begriff der Schönheit viel ju fehr auf den Inhalt der Runftwerke, als auf die Behandlung beziehen, und so muffen fie freilich verlegen fenn, wenn fie ben vatifanischen Apoll und andere ahnliche, durch ihren Inhalt icon icone Geftalten, mit dem Laofoon, mit einem Kaun oder andern veinlichen und ignobeln Reprafentatio= nen unter Giner Idee von Schonheit begreifen follen. Es ift mit der Poefie derfelbe Kall. Wie hat man fich von jeher gequalt und qualt fich noch, die berbe, oft niedrige und häßliche Natur des Somer und in den Tragifern bei ben Begriffen durchzubringen, die man fich von dem griedifchen Schönen gebildet hat. Möchte es doch einmal Giner wagen, den Begriff und selbst das Wort Schönheit, an welches einmal alle jene falschen Begriffe unzertrennlich gestnüpft sind, aus dem Umlauf zu bringen und, wie billig, die Wahrheit in ihrem vollständigsten Sinne an seine Stelle zu seten. Auch ich sinde meine Rechnung dabei, wenn die Materie über das Characteristische und Leidenschaftliche in den griechischen Kunstwerfen recht zur Sprache käme, denn ich sehe voraus, daß mich die Untersuchungen über das griechische Trauerspiel, die ich mir vorbehalten habe, auf den nämlichen Punkt führen werden.

#### 1797.

Ich bin an mein Glockengießerlied gegangen, und ftubire in Krünip'ens Encyclopädie, wo ich sehr viel prositire. Dies Gedicht liegt mir sehr am Herzen; es wird
aber mehrere Bochen kosten, weil ich so vielerlei verschiebene Stimmungen dazu brauche, und eine große Masse zu
verarbeiten ist. Ich hätte auch nicht übel Lust, noch vier
oder funf Nadowessische Lieder nachfolgen zu lassen, und
biese Natur, in die ich einmal hineingegangen, durch mehrere Zustände durchzusuführen.

## 1797.

Ich bin froh, daß mein erster dramatischer Auftritt nach vollen zehn Jahren Beifall findet. Es ift schon viel gewonnen, daß ich nun aus meinen alten Unarten größtentheils glücklich heraus bin, und daß ich aus diefer Krife boch noch das Gute aus der alten Epoche gerettet habe. Aber der Stoff, an dem ich meine neu aufgelebten Kräfte versuche, ift in der That abschreckend, und mit einer sauern Arbeit muß ich den Leichtsinn büßen, der mich bei der Wahl geleitet hat. Man glaubt nicht, was es einem armen Schelm von Boeten, in meiner abgeschiedenen, von allem Weltlauf getrennten Lage kostet, eine solche fremdartige und wilde Masse zu bewegen, und eine so durre Staatsaction in eine menschliche Handlung umzuschaffen. Bor einem Jahre kann der Wallenstein nicht fertig sein.

### 1797.

Daß mein erster Versuch in der Ballade Beifall sindet, hat mich sehr erfreut. Man hat Necht, wenn man behauptet, daß dabei sehr viel auf eine glückliche Wahl des Stoffs ankommt. Fehlte mir's nicht an einer Uebung, die Stoffe dafür zu sinden, die Ausführung sollte mir leicht von statten gehen. Wegen der "purpurnen Finsternis" in meinem Taucher braucht man sich keine Sorge zu machen. Das Beiwort ist gar nicht müßig. Der Taucher sieht wirklich unter der Glasglocke die Lichter grün und die Schatten purpurfarben. Eben darum lasse ich ihn wieder umgekehrt, wenn er aus der Tiese heraus ist, das Licht rosig nennen, weil diese Erscheinung nach einem vorhergegangenen grünen Scheine so ersolgt.

## 1797.

3ch fann nie von Gothe geben, ohne daß etwas in mir gepflanzt worden ware, und es freut mich, wenn ich für das Biele, mas er mir giebt, ihn und feinen innern Reichthum in Bewegung feten fann. Ein foldes auf wech= felseitige Perfectibilität gebautes Berhaltniß muß immer frisch und lebendig bleiben, und gerade besto mehr an Man= nigfaltigkeit gewinnen, je harmonischer es wird, und je mehr die Entgegensetzung fich verliert, welche bei fo vielen Un= dern allein die Ginformigkeit verhindert. 3ch darf hoffen, daß ich mich mit Göthe'n nach und nach in allem verstehen werde, wovon fich Rechenschaft geben läßt, und in demje= nigen, was feiner Natur nach nicht begriffen werden fann, werden wir uns durch die Empfindung nahe bleiben. Die schöne und fruchtbare Art, wie ich unsere machseitigen Mit= theilungen benute und mir ju eigen mache, ift immer diefe, daß ich fie unmittelbar auf die gegenwärtige Beschäftigung anwende und gleich productiv gebrauche; und wie Gothe in ber Einleitung zum Laokoon fagt: daß in einem einzelnen Runftwerk die Runft gang liege, fo glaube ich, muß man alles Allgemeine in der Runft wieder in den besondern Kall verwandeln, wenn die Realität der Idee fich bewähren foll. Und fo hoffe ich, foll mein Ballenftein, und was ich funftig von Bedeutung hervorbringen mag, bas gange Spftem besjenigen, mas bei meinem Commercio mit Gothe in eine Natur hat übergeben können, in concreto zeigen und enthalten.

Das Berlangen nach dieser Arbeit regt sich wieder stark in mir; denn es ist hier schon ein bestimmteres Object, was den Kräften ihre Thätigkeit anweist, und jeder Schritt ist hier schon bedeutender, statt daß ich bei neuen rohen Stoffen so oft leer greifen muß.

## 1797.

3ch habe Gothe's hermann und Dorothea wieder gelesen, und ich gestehe, daß ich es fur den Gipfel seiner und unferer gangen neuern Runft halte. Bahrend wir Undere mühfelig fammeln und prufen muffen, um etwas Leidliches langfam hervorzubringen, darf er nur leife an bem Baum fcutteln, um fich die iconften gruchte, reif und ichwer, qu= fallen zu laffen. Es ift unglaublich, mit welcher Leichtig= feit er jest die Fruchte eines wohlangewandten Lebens und einer anhaltenden Bildung an fich felber einerntet, wie bedeutend und ficher jest alle feine Schritte find, wie ihn die Rlarheit über fich felbst und über die Gegenstände vor jedem eiteln Streben und herumtappen bewahrt. Man wird mir aber auch darin beipflichten, daß er auf dem Gipfel, wo er jest fieht, mehr darauf denken muß, die icone Korm, die er fich gegeben hat, zur Darstellung zu bringen, als nach neuem Stoffe auszugeben, furz, daß er jest gang ber poetischen Practik leben muß. Wenn es einmal einer unter Taufenden, die banach ftreben, dabin gebracht hat, ein schon vollendetes Gange aus fich zu machen, fo fann der meines

Erachtens nichts Befferes thun, als dafür jede mögliche Art des Ausdrucks zu suchen; denn wie weit er auch noch kommt, es kann nichts höheres geben.

# 1797.

Bas Sumboldt\*) anlangt, so ist er zum Umgange recht eigentlich qualificirt. Er hat ein feltenes reines Intereffe an der Sache, wedt jede schlummernde Idee, nos thigt einen gur icharfften Bestimmtheit, vermahrt dabei vor ber Ginseitigkeit, und vergilt jede Dube, die man anwen-Det, um fich deutlich zu machen, durch die feltene Beschicklichkeit, die Gedanken des Andern aufzufaffen und zu prufen. So wohlthätig er aber auch für Jeden ift, der einen gewiffen Gedankenreichthum mitzutheilen hat, fo wohlthätig, ja so höchst nothwendig, ift es auch für ihn, von außen in's Spiel gefett zu werden, um zu ber icharfen Schneide feiner intellectuellen Rrafte einen Stoff zu bekommen; benn er fann nie bilden, immer nur scheiden und combiniren. 3ch fürchte, die Anstalten, die er macht, um fich der neuen Beltmaffe, die ihn in Stalien erwartet, zu bemächtigen, werden ihn um die eigentlichste und höchfte Wirfung bringen, die Stalien auf ihn machen follte. Er verfieht fich icon jest im Boraus mit 3weden, die er bort verfolgen, mit Sehorganen, burch bie er jene Belt betrachten will;

<sup>\*)</sup> Wilhelm v. humbolbt.

Schiller's Selbstcharafteriftit.

und so wird er machen, daß er auch nur darin findet, was er mitbringt; und über dem ängstlichen Bestreben, viele einzelne Resultate mit nach Hause zu bringen, wird er, fürcht' ich, dem Ganzen nicht Zeit und Naum lassen, sich als ein Ganzes in seine Phantasse einzuprägen. Italien könnte ihm sehr nütlich werden, wenn es seiner Einbildungskraft, die von seinem Berstande wie gefangen gehalten wird, einen gewissen Schwung geben, eine gewisse Stärke verschaffen könnte. Dazu gehörte aber, daß er nicht hineinzöge, wie ein Eroberer, mit so vielen Maschinen und Geräthschaften, um es für seinen Berstand in Besitz zu nehmen. Es sehlt ihm zu sehr an einer ruhigen und anspruchlosen Empfänglichkeit, die sich dem Gegenstand hinz gibt. Er ist gleich zu activ, und dringt mir zu unruhig auf bestimmte Resultate.

### 1797.

Ueber Humboldt's Bruder Alexander habe ich noch kein rechtes Urtheil; ich fürchte aber, trot aller seiner Taslente und seiner rastlosen Thätigkeit, wird er in seiner Wissenschaft nie etwas Großes leisten. Ich kann ihm keinen Funken eines reinen objectiven Interesse abmerken — und wie sonderbar es auch klingen mag, so sinde ich in ihm, bei allem ungeheuern Reichthum des Stosses, eine Dürstigskeit des Sinnes, die bei dem Gegenstande, den er behandelt, das schlimmste Uebel ist. Es ist der nackte schneidende

Berftand, ber die Natur, die immer unfaglich und in allen ihren Bunften ehrwürdig und unergrundlich ift, schamlos ausgemeffen haben will, und mit einer Frechheit, die ich nicht begreife, feine Formeln, die oft nur leere Borte und immer nur enge Begriffe find, ju ihrem Magftabe macht. Rurg, mir icheint er für feinen Gegenstand ein viel gu gros bes Organ und babei ein viel zu beschränkter Berftandes= mensch zu fein. Er hat feine Einbildungefraft, und fo fehlt ihm, nach meinem Urtheil, das nothwendigste Bermö= gen zu feiner Biffenschaft - benn die Natur muß anges fcaut und empfunden werden, in ihren einzelften Erichei= nungen, wie in ihren höchften Gefeten. Alexander imponirt fehr vielen, und gewinnt in Bergleichung mit feinem Bruder meiftens, weil er fich geltend machen fann. Aber ich fann fie, bem absoluten Berthe nach, gar nicht miteinander vergleichen : fo viel achtungewürdiger ift mir Wilhelm.

#### 1797.

Ich habe in diesen Tagen Diderot's Werf: sur la peinture wieder hervorgeholt, um mich in der belebenden Gesellschaft dieses Geistes wieder zu stärken. Mir kommt vor, daß es Diderot ergeht wie vielen Andern, die das Wesen mit ihrer Empfindung treffen, aber es durch Raissonnement manchmal wieder verlieren. Er sieht mir bei ästhetischen Werken noch viel zu sehr auf fremde und morralische Zwecke, er sucht diese nicht genug in dem Zustande

und in seiner Darstellung. Immer muß ihm das schone Kunstwert zu etwas anderem dienen. Und da das wahrhaft Schöne und Bollfommene in der Kunst den Menschen
nothwendig verbessert, so sucht er diesen Effect der Kunst
in ihrem Inhalt und in einem bestimmten Resultat für den
Berstand oder für die moralische Empfindung. Ich glaube,
es ist eine von den Bortheilen unsver neuern Philosophie,
daß wir eine reine Formel haben, um die subjective Wirtung des Aesthetischen auszusprechen, ohne seinen Character
zu zerstören.

## 1797.

Gegen den einmal festgesetzen Punkt, daß man nur für sich selber philosophirt und dichtet, läßt sich nichts einswenden. Im Gegentheil, es bestärft einen, auf dem einzeschlagenen guten Wege, und schneidet jede Versuchung ab, die Poesie zu etwas Aeußerem zu gebrauchen. So viel ist mir bei meinen wenigen Ersahrungen klar geworden, daß man den Leuten, im Ganzen genommen, durch die Poesie nicht wohl, hingegen recht übel machen kann, und mir deucht, wo das eine nicht zu erreichen ist, da muß man das andere einschlagen. Man muß sie incommodiren, ihnen ihre Beschaglichkeit verderben, sie in Unruhe und in Erstaunen segen. Eins von beiden, entweder als ein Genius oder als ein Gespenst, muß die Poesie ihnen gegenüber stehen. Dadurch allein lernen sie an die Existenz einer Poesie glauben, und bekommen Respect vor dem Poeten. Ich habe auch diesen

Respect nirgends größer gefunden, als bei dieser Menschenklasse, obgleich auch nirgends so unfruchtbar und ohne Neisgung. Etwas ist in allen, was für den Poeten spricht, und ein noch so ungläubiger Realist muß mir doch zugeben, daß dieses Etwas der Same des Idealismus ist, und daß dieser allein noch verhindert, daß das wirkliche Leben mit seiner gemeinen Empirie nicht alle Empfänglichkeit für das Poetische zerstört. Freilich ist es wahr, daß die eigentliche schöne und ästhetische Stimmung dadurch noch lange nicht gefördert, daß sie vielmehr gar oft dadurch verhindert wird, so wie die Freiheit durch die moralischen Tendenzen. Aber es ist schon viel gewonnen, daß ein Ausgang aus der Empirie geöffnet ist.

## 1797.

Ich möchte wissen, ob manche neuere Dichter absolut und unter allen Umständen so subjectiv, so überspannt, so einsplbig geblieben wären? Db es an etwas Primitiven liegt, oder ob nur der Mangel einer ästhetischen Nahrung und Einwirkung von außen, und die Opposition der empirischen Welt, in der sie leben, gegen ihren Hang diese unsglückliche Wirkung hervorgebracht hat? Ich bin sehr geneigt, das Lettere zu glauben, und wenn gleich ein mächtiges und glückliches Naturell über alles siegt, so deucht mir doch, daß manches brave Talent auf diese Weise versloren geht.

# 1797. The transfer of the state of the state

Es ift gewiß eine febr mabre Bemerkung, daß ein gewiffer Ernft und Innigfeit, aber feine Freiheit, Rube und Rlarheit, bei benen, die aus einem gewiffen Stande gu ber Boeffe u. f. w. fommen, angetroffen wird. Ernft und Innigfeit find die nothwendige natürliche Folge, wenn eine -Neigung und Beschäftigung Wiberspruch findet, wenn man isolirt und auf fich selbst reducirt ift, und ber Raufmanns= fohn, ber Gedichte macht, muß icon einer größern Innigfeit fähig fenn, wenn er überall nur auf fo etwas verfal= Ien foll. Aber eben fo naturlich ift es, daß er fich mehr zu ber moralischen und afthetischen Seite wendet, weil er mit leidenschaftlicher Beftigkeit fühlt, weil er in fich bineingetrieben wird, und weil ihn die Begenftande eher gu= rudftogen, als festhalten, er alfo nie zu einer flaren und ruhigen Anficht davon gelangen fann. Umgekehrt finde ich, baß biejenigen, welche aus einem liberalen Stande gur Poefie tommen, eine gewiffe Freiheit, Rlarbeit und Leichs tigfeit, aber wenig Ernft und Innigfeit zeigen. Bei ben erften flicht bas Characteriftische fast bis gur Carricatur, und immer mit einer gewiffen Ginseitigfeit und Barte berpor: bei diesen ift Characterlofigkeit, Rlachheit und fast Seichtigkeit zu befürchten. Der Form nach, möcht' ich fagen, find diefe dem Aefthetischen naber, jene hingegen bem Behalt nach.

## 1797.000 .000 1000 of gener told

In Bezug auf meine Ballade : die Rraniche des 3bi= tus, geftehe ich, daß ich bei naherer Befichtigung des Stoffes mehr Schwierigkeiten fand, als ich anfange erwartete. Indeffen deucht mir, daß ich fie größtentheils überwunden habe. Die zwei Sauptpunkte, worauf es ankam, schienen mir erftlich eine Continuität in die Erzählung zu bringen, welche die robe Kabel nicht hatte, und zweitens die Stim= mung für den Effect zu erzeugen. Die lette Sand habe ich noch nicht baran legen fonnen. Bas ich von Gothe's Winken befolgen kann, geschieht gewiß. Es ift mir bei Diefer Gelegenheit wieder recht fühlbar, mas eine lebendige Erfenntniß auch beim Erfinden so viel thut. Mir find die Rraniche nur aus wenigen Gleichniffen, ju benen fie Belegenheit gaben, befannt, und diefer Mangel einer lebendis gen Unschauung machte mich ben schönen Gebrauch übersehen, der sich von diesem Naturphänomen machen läßt. 3ch werde suchen, diefen Rranichen, die doch einmal die Schickfalshelben find, eine größere Breite und Bichtigkeit gu geben. Bie ich den Uebergang zu dem Ausruf des Mor= bers anders machen foll, ift mir fogleich nicht flar, obgleich ich fühle, daß hier etwas zu thun ift. Doch bei der erften guten Stimmung wird fich's vielleicht finden.

#### 1797.

Mit dem Ibyfus habe ich nach Gothe's Rathe wes fentliche Beranderungen vorgenommen. Die Exposition ift

nicht mehr fo durftig, der Beld der Ballade intereffirt mehr, Die Rraniche fullen die Ginbildungsfraft auch mehr, und bemächtigen fich ber Aufmerksamkeit genug, um bei ihrer letten Ericheinung burch bas Borbergebenbe nicht in Bergeffenheit gebracht zu fein. Bas aber Gothe's Erinnerung in Rudficht auf die Entwicklung betrifft, fo war es mir unmöglich, hierin gang feinen Bunfch zu erfüllen. Laffe ich ben Ausruf des Morders nur von den nächsten Bufcauern gehört werden, und unter diefen eine Bewegung entstehen, die fich bem Gangen nebft ihrer Beranlaffung erft mittheilt, fo burde ich mir ein Detail auf, bas mich bier bei fo ungeduldig forteilender Erwartung, gar ju febr embaraffirt, die Daffe fchwächt, die Aufmertfamkeit vertheilt u. f. w. Meine Ausführung foll aber nicht in's Bunder= bare geben. Der bloße naturliche Zufall muß die Rataftrophe erklären. Diefer Bufall führt ben Rranichzug über bas Theater bin, der Morder ift unter den Buschauern, das Stud hat ihn zwar nicht eigentlich gerührt und ger= Inirscht, das ift meine Meinung nicht; aber es hat ihn an feine That und alfo auch an das, was dabei vorgekommen, erinnert. Sein Gemuth ift davon frappirt; die Erscheis nung der Kraniche muß also in diesem Augenblide ihn überrafchen. Er ift ein rober dummer Rerl, über den der mo= mentane Eindruck alle Gewalt hat. Der laute Ausruf ift unter diefen Umftanden naturlich. Da ich ihn oben figend annehme, wo das gemeine Bolt feinen Plat hat, fo fann

er erftlich die Rraniche früher feben, ehe fie über die Mitte bes Theaters ichweben. Dadurch gewinne ich, daß der Musruf der mirklichen Erscheinung der Kraniche vorhergeben fann, worauf hier viel ankommt, und daß also die wirkliche Erfcheinung berfelben bedeutender wird. 3ch gewinne zweitens, bag er, wenn er oben ruft, beffer gebort werden fann; bann ift es gar nicht unwahrscheinlich, bag ihn bas gange Saus ichreien hort, wenn gleich nicht Alle feine Borte verfteben. Dem Eindruck felbft, den feine Exclamation macht, habe ich noch eine Strophe gewidmet; aber die wirkliche Entbedung der That, als Folge jenes Schreies, wollte ich mit Fleiß nicht umftandlicher barftellen; benn fobalb nur ber Weg zur Auffindung bes Mörders geöffnet ift (und bas leiftet der Ausruf, nebft dem darauf folgenden verlegenen Schreden), fo ift die Ballade aus. Das Andere ift nichts mehr für den Boeten.

## 1797.

Es ift ein Bedürfniß poetischer Naturen, wenn man nicht überhaupt menschliche Gemüther sagen will, so wenig Leeres als möglich um sich zu leiden, so viel Welt, als nur immer angeht, sich durch die Empfindung anzueignen, die Tiefe aller Erscheinungen zu suchen, und überall ein Ganzes der Menscheit zu fordern. Ift der Gegenstand als Individuum leer, und mithin in poetischer hinsicht gehaltlos, so wird sich das Ideenvermögen daran versuchen und ihn

an feiner symbolischen Seite faffen, und fo eine Sprache für die Menschheit baraus machen. Immer aber ift bas Sentimentale (in gutem Sinne) ein Effect bes poetischen Strebens, welches, fei es aus Grunden, die in dem Gegenftande, ober folden, die in dem Gemuth liegen, nicht gang erfüllt wird. Gine folde poetifche Forderung, ohne eine reine poetische Stimmung und ohne einen poetischen Begenftand, ift nichts als die allgemeine Geschichte der fentimentalen Empfindungsweise. Auf den Gegenstand felbst tommt es nicht an. Freilich muß er etwas bedeuten, fo wie ber poetische etwas fenn muß. Aber gulegt fommt es boch auf das Bemuth an, ob ihm ein Gegenstand etwas bedeuten foll, und fo beucht mir bas Leere und Gehaltreiche mehr im Subject, als im Object zu liegen. Das Gemuth ift es, welches bier die Grenze ftedt, und bas Gemeine ober Geiftreiche fann ich auch hier, wie überall, nur in der Behandlung, nicht in der Bahl des Stoffs finden. Man entferne aber ja biefe fentimentalen Gindrucke nicht, und gebe denfelben einen Ausdruck, fo oft man fann. Richts, außer dem Poetischen, reinigt bas Gemuth fo fehr von dem Leeren und Gemeinen, als diefe Anficht ber Gegenftande. Gine Belt wird badurch in das Gingelne gelegt, und die flachen Erscheinungen gewinnen badurch eine unendliche Tiefe. Ift es auch nicht poetisch, so ift es menschlich, und bas Menschliche ift immer ber Anfang bes Boetischen, bas nur ber Gipfel davon ift.

#### 1797.

Ich möchte wiffen, ob die Reigung so vieler talent= voller Runftler neuerer Beit jum Poetifiren in ber Runft nicht daraus zu erklaren ift, daß in einer Beit, wie die unfrige, es feinen Durchgang jum Aefthetischen giebt als burch das Poetische, und daß folglich alle auf Beift Unfpruch machende Runftler eben deshalb, weil fie nur durch ein poetisches Empfinden geweckt worden find, auch in der bildenden Darftellung nur eine poetische Smagination zeigen. Das Uebel ware fo groß nicht, wenn nicht unglücklicherweise ber poetische Beift in unsern Zeiten, auf eine ber Runftbildung fo ungunftige Art, specificirt ware. Aber da auch schon die Poefie fo febr von ihrem Gattungsbegriff abgewichen ift, (durch den fie allein mit ben nachahmenden Runften in Berührung fteht), fo ift fie freilich feine gute Gubrerin gur Runft, und fie fann bochftens negativ (durch Erhebung über die gemeine Natur), aber feineswegs positiv und activ (burch Bestimmung des Objects) auf den Runftler einen Ginfluß außern. Auch diese Berirrung der bilbenden Runftler neuerer Beit erflärt fich mir hinreichend aus meinen Ideen über realistische und idealistische Dich= tung, und liefert einen neuen Beweis fur die Bahrheit berfelben. 3ch dente mir die Sache fo. Zweierlei gehört gum Poeten und Runftler: daß er fich über das Wirkliche erhebt, und daß er innerhalb des Sinnlichen ftehen bleibt. beides verbunden ift, da ift afthetische Runft. Aber in einer

ungunstigen formlosen Natur verläßt er mit dem Birklichen nur zu leicht auch das Sinnliche, und wird idealistisch, und wenn sein Berstand schwach ist, gar phantastisch; oder will er und muß er, durch seine Natur genöthigt, in der Sinnlichkeit bleiben, so bleibt er auch bei dem Birklichen steshen, und wird, in beschränkter Bedeutung des Borts, realistisch, und wenn es ihm ganz an Phantasie sehlt, knechtisch und gemein. In beiden Fällen also ist er nicht ästhetisch.

#### 1797.

Die Reduction empirischer Formen auf afthetische beucht mir eine schwierige Operation. Sier wird gewöhnlich entweder der Körper oder der Beift, die Bahrheit oder die Freiheit fehlen. Die alten Mufter, sowohl im Boetischen als im Plaftifchen, icheinen mir vorzüglich ben Rugen gu leiften, daß fie eine empirische Ratur, die bereits auf eine afthetische reducirt ift, aufstellen, und daß fie, nach einem tiefen Studium, über bas Gefchaft jener Reduction felbft Binte geben konnen. Aus Berzweiflung, die empirische Natur, womit er umgeben ift, nicht auf bas Aesthetische reduciren zu können, verläßt der neuere Runftler von lebhafter Phantafie und Beift fie lieber gang, und fucht bei ber 3magination Gulfe gegen die Empirie, gegen die Birflichfeit. Er legt einen poetischen Gehalt in fein Bert, das fonft Ieer und durftig mare, weil ihm derjenige Behalt fehlt, ber aus den Tiefen bes Gegenstandes geschöpft werden muß.

#### 1797.

Die Bahl ber Stoffe fur poetische und bilbende Dars ftellung ift eine ber intereffanteften Daterien. Gie commus nicirt mit dem Innerften der Runft, und wurde jugleich durch ihre unmittelbare und leichte Anwendung auf wirkliche Runftwerte febr pragmatisch und ansprechend febn. Dir fcheint nur, daß man mit großem Bortheil von bem Begriff ber abfoluten Bestimmtheit bes Gegenstandes ausgeben fonnte. Es murde fich nämlich zeigen, daß alle durch eine ungeschiefte Bahl bes Gegenstandes verunglückten Runftwerke an einer folchen Unbestimmtheit und baraus folgenden Billführlichkeit leiden. Go icheint mir der Begriff beffen, was man einen prägnanten Moment nennt, fich vollfommen burch feine Qualification zu einer durchgangig bestimmten Dar= ftellung zu erklären. Ich weiß in der poetischen Gattung feinen Fall, als Gothe's Bermann. Sier wurde fich vielleicht durch eine Art Induction zeigen laffen, daß bei jeder andern Bahl der Sandlung etwas hatte unbestimmt bleiben muffen. — Berbindet man nun mit dem ermähnten Gat ben andern, daß die Bestimmung bes Begenstandes jedes= mal durch die Mittel geschehen muß, welche einer Runftgattung eigen find, daß fie innerhalb ber besondern Grenze einer jeden Runftspecies absolvirt werden muß, fo hatte man, beucht mir, ein hinreichendes Rriterium, um in ber Bahl ber Gegenstände nicht irre geleitet zu werden. Aber freis lich, wenn dies auch feine Richtigkeit hatte, ift die Anwendung des Sates schwer, und möchte überall mehr Sache des Gefühls und des Ahnungsvermögens bleiben, als des deutlichen Bewußtsehns.

## 1797.

Göthe's Gedicht: der Edelknabe und die Müllerin ift voll heiterer Laune und Natur. Mir deucht, daß diese Gattung dem Poeten schon dadurch sehr günstig seyn musse, daß sie ihn aller belästigender Beiwerke, dergleichen die Einsleitungen, Uebergänge, Beschreibungen u. s. w. sind, überhebt, und ihm erlaubt, immer nur das Geistreiche und Besteutende an seinem Gegenstande mit leichter Hand oben wegzuschöpsen. Hier ware also schon wieder der Ansah zu einer neuen Sammlung, der Ansang einer unendlichen Reihe; denn dies Gedicht hat, wie jede gute Poesie, ein ganzes Geschlecht in sich, durch die Stimmung, die es giebt, und durch die Form, die es ausstellt.

# 1797. LEB 1946 Ston - LANGE HE

Mein Gedicht: die Glocke mußte ich liegen lassen, und ich gestehe, das mir das, da es einmal so sehn mußte, nicht so ganz unlieb ist; denn wenn ich diesen Gegenstand noch ein Jahr mit mir herumtrage und warm halte, muß das Gedicht, welches wirklich keine kleine Aufgabe ist, erst seine wahre Reise erhalten. Auch ist dies einmal das Balladenstahr, und das nächste Jahr hat schon ziemlich den Anschein,

das Liederjahr zu werden, zu welcher Classe auch die Glocke gehört. Der Zufall führte mir noch ein recht artiges Thema zu einer Ballade zu, die auch größtentheils fertig ist. Sie besteht aus vier und zwanzig achtzeiligen Versen, und ist überschrieben: der Gang nach dem Eisenhammer. Man sieht daraus, daß ich auch das Feuerelement mir vindicire, nache dem ich Wasser und Lust bereist habe.

## 1797.

3d habe mich wieder zum Ballenftein gewendet. Indem ich die fertig gemachten Scenen nochmals ansehe, bin ich im Gangen zwar wohl mit mir zufrieden, nur glaube ich einige Trockenheit darin zu finden. Sie entstand aus einer gemiffen Furcht, in meine ehemalige rhetorische Manier gu fallen, und einem ju angftlichen Beftreben, bem Dbject recht nahe zu bleiben. Run aber ift bas Dbject ichon an fich etwas trocken, und bedarf mehr als irgend eins der poetischen Liberalität; es ift baber bier nöthiger, als irgendwo, wann beide Abwege, das Profaische und das Rhes torifche, gleich forgfältig vermieden werden follen, eine recht reine poetische Stimmung zu erwarten. 3ch febe zwar noch eine ungeheure Arbeit vor mir, aber fo viel weiß ich, daß es feine faux-frais fein werden; benn bas Bange ift poes tifch organifirt, und ich darf wohl fagen, der Stoff ift in eine reine tragische Fabel verwandelt. Der Moment ber Sandlung ift fo pragnant, daß alles, mas gur Bollftandig=

keit derselben gehört, natürlich, ja in gewisse Grade nothswendig darin liegt, daraus hervorgeht. Es bleibt nichts Blindes darin, nach allen Seiten ist es geöffnet. Zugleich gelang es mir, die Handlung gleich vom Anfang in eine solche Präcipitation und Netgung zu bringen, daß sie in stätiger und beschleunigter Bewegung zu ihrem Ende eilt. Da der Hauptcharacter eigentlich retardirend ist, so thun die Umstände alles zur Krise, und diese wird, wie ich denke, den tragischen Eindruck sehr erhöhen.

## 1797.

Ich habe mich dieser Tage viel damit beschäftigt, einen Stoff zur Tragödie aufzusinden, der von der Art des Oedipus Rex wäre, und dem Dichter die nämlichen Bortheile verschaffte. Diese Bortheile sind unermeßlich, wenn ich auch nur des einzigen erwähne, daß man die zusammensgesetzeste Handlung, welche der tragischen Form ganz wisderstrebt, dabei zum Grunde legen kann, indem diese Dandslung ja schon geschehen ist, und mithin ganz jenseits der Tragödie fällt. Dazu kommt, daß das Geschehene, als unsabänderlich, seiner Natur nach viel fürchterlicher ist, und die Furcht, daß etwas geschehen sehn möchte, das Gemüth ganz anders afsicirt, als die Furcht, daß etwas geschehen möchte. Der Dedipus ist gleichsam nur eine trockene Anaslysis. Alles ist schon da, und es wird nur herausgewickelt. Das kann in der kleinsten Handlung und in einem sehr

kleinen Zeitmoment geschehen, wenn die Begebenheiten auch noch so complicirt und von Umständen abhängig waren. Bie begünstigt das nicht den Poeten! — Aber ich fürchte, der Dedipus ist seine eigene Gattung, und es giebt keine zweite Species davon; am allerwenigsten würde man aus minder sabelhaften Zeiten ein Gegenstück dazu entdecken können. Das Drakel hat einen Antheil an der Tragödie, der schlechterdings durch nichts anderes zu ersehen ist; und wollte man das Wesentliche in der Fabel selbst, bei veränderten Personen und Zeiten, beibehalten, so würde lächerlich wersden, was jest furchtbar ist.

# 1797.

Es freut mich nicht wenig, daß nach Göthe's Beobsachtung meine Beschreibung des Strudels im Taucher mit dem Phänomen übereinstimmt. Ich habe diese Natur nirgends, als etwa bei einer Mühle, studiren können; aber weil ich Homers Beschreibung von der Charybde genau studirte, so hat mich dieses vielleicht bei der Natur erhalten. Vielleicht führt Göthe's Neise ihn auch an einem Eisenshammer vorbei, und er kann mir sagen, ob ich dieses kleisnere Phänomen richtig dargestellt habe.

## 1797.

Den Wilhelm Meister hab' ich gang fürzlich wieder gelesen, und es ist mir noch nie so auffallend gewesen, was Schiller's Selbstcharatterifit.

eine außere Form doch bedeutet. Die Form des Meifter. wie überhaupt jede Romanform, ift schlechterdings nicht poe= tifch, fie liegt gang nur im Gebiet bes Berftanbes, fteht unter allen feinen Forderungen, und participirt auch von allen feinen Grengen. Beil es aber ein acht poetischer Geift ift, der fich dieser Form bediente, und in dieser Form die poetischsten Buftande ausdrudte, fo entsteht ein fonderbares Schwanken zwischen einer profaischen und poetischen Stim= mung, wofür ich feinen Ramen weiß. 3ch möchte fagen, es fehle dem Meifter (bem Roman nämlich) an einer ge= wiffen poetischen Ruhnheit, weil er, als Roman, es bem Berstande immer recht machen will - und es fehlt ihm wieder an einer eigentlichen Rüchternheit (wofür er doch ge= wiffermaßen die Forderungen rege machte), weil er aus einem poetischen Beifte gefloffen ift. Da Göthe auf einem folchen Buntte fteht, daß er das Sochfte von fich fordern muß, und Objectives mit Subjectivem absolut in Eins zusammenflie= Ben muß, fo ift es burchaus nöthig, dafür zu forgen, daß basjenige, was fein Beift in Gin Werk legen fann, immer auch die reinste Form ergreife, und nichts davon in einem unreinen Medium verloren gehe. Wer fühlt nicht alles bas im Meifter, was den Bermann fo bezaubernd macht. Jenem fehlt nichts, gar nichts von Gothe's Geifte, er ergreift bas Berg mit allen Rräften der Dichtfunft, und gewährt einen immer fich erneuenden Genuß; und doch führt mich der Bermann (und zwar blos durch feine reine poetische Form)

in eine göttliche Dichterwelt, da mich ber Meifter aus einer wirklichen Welt nicht gang herausläßt. Da ich doch ein= mal im Rritifiren bin, fo will ich noch eine Bemerkung mas chen, die mir bei dem Lefen fich aufdrang. Es ift offen= bar zu viel von der Tragodie im Meister; ich meine bas Ahnungsvolle, das Unbegreifliche, das subjectiv Bunder= bare, welches zwar mit der poetischen Tiefe und Dunkelheit, aber nicht mit der Rlarheit fich verträgt, die im Ro= man herrichen muß, und in diesem auch fo vorzüglich herricht. Es incommodirt, auf diese Grundlofigfeit zu gerathen, ba man überall feften Boden unter fich zu fühlen glaubt, und weil fich alles fo schon vor dem Berftand entwirrt, auf folche Rathfel zu gerathen. Rurg, mir deucht, Gothe hatte fich hier eines Mittels bedient, ju dem ber Geift des Werks ihn nicht befugte. Uebrigens fann ich nicht genug fagen, wie mich der Meister auch bei diesem neuen Lesen berei= dert, belebt, entzudt hat. Es fließt mir barin eine Quelle, wo ich für jede Rraft der Seele, und für diejenige befonbers, welche die vereinigte Wirfung von allen ift, Nahrung Schöpfen fann.

#### 1797.

Göthe's 3bee von dem Wilhelm Tell ift fehr gludlich. Genau überlegt fann er, nach dem Meister und nach bem hermann, nur einen folden völlig local acharacteriftis ichen Stoff mit der gehörigen Driginalität seines Geiftes und der Frischheit der Stimmung behandeln. Das Interese,

welches aus einer ftreng umschriebenen, characteriftischen Localitat und einer gewiffen hiftorifchen Bebundenheit ent fpringt, ift vielleicht das Einzige, was Göthe fich durch jene beiden vorhergegangenen Werke nicht weggenommen bat. Diese zwei Berte find auch dem Stoff nach afthetisch fret, und fo gebunden auch in beiden das Local ausfieht und ift, fo ift es doch ein rein poetischer Boden, und repräsentirt eine gange Belt. Bei dem Tell wird ein gang anderer Fall fenn; aus der bedeutenden Enge des gegebnen Stoffes wird da alles geiftreiche Leben hervorgehen. Es wird darin liegen, daß man durch die Macht des Poeten recht fehr befchrankt, und in diefer Beschrankung innig und intenfiv ge= rührt und beschäftigt wird. Bugleich öffnet fich aus diesem fconen Stoffe wieder ein Blick in eine gemiffe Beite bes Menschengeschlechts, wie zwischen hoben Bergen eine Durch= ficht in weite Wernen fich aufthut.

# 1797.

Es ist nun entschieden, daß ich den Wallenstein in Jamben mache. Ich begreife kaum, wie ich es je anders habe wollen können. Es ist unmöglich, ein Gedicht in Prosa zu schreiben. Alles, was ich schon gemacht, muß anders werden, und ist es zum Theil schon. Es hat in der neuen Gestalt ein ganz anderes Ansehen, und ist jest erst eine Tragödie zu nennen.

# 1797.

3ch habe noch nie fo augenscheinlich mich überzeugt, als bei meinem jetigen Geschäft, wie genau in der Boefie Stoff und Form, felbft außere, gufammenhangen. Geitbem ich meine prosaische Sprache in eine poetischernthmische ver= wandle, befinde ich mich unter einer gang andern Gerichts= barkeit, als vorher; felbit edle Motive, die in der profai= ichen Ausführung recht gut am Plat zu ftehen ichienen, fann ich jest nicht mehr brauchen; fie waren blos gut für ben gewöhnlichen Sausverftand, deffen Organ die Profa gu fenn icheint. Aber ber Bers fordert ichlechterdings Begie= hungen auf die Ginbildungefraft, und fo mußt' ich auch in mehreren meiner Motive poetischer werden. Man follte wirklich alles, was fich über das Gemeine erheben muß, in Berfen, wenigstens anfänglich, concipiren, benn bas Blatte fommt nirgends so an's Licht, als wenn es in gebundener Schreibart ausgesprochen wird. Bei meiner gegenwärtigen Arbeit hat fich mir eine Bemerkung bargeboten, die auch Andere vielleicht schon gemacht haben. Es scheint, daß ein Theil des poetischen Interesse in den Antagonism zwischen dem Inhalt und der Darstellung liegt. Ift der Inhalt sehr poetisch bedeutend, so fann eine magere Darftellung und eine bis zum Gemeinen gehende Einfalt des Ausdrucks ihm wohl anstehen, da im Gegentheil ein unpoetischer gemeiner Inhalt, wie er in einem größern Ganzen oft nöthig wird, burch ben belebten und reichen Ausdruck poetische Dignität erhält. Dies ift auch, meines Erachtens ber Kall, wo ber Schmud, den Ariftoteles fordert, eintreten muß; denn in einem poetischen Werke foll nichts Gemeines fenn. Der Rhythmus leistet bei einer dramatischen Production noch die= fes Große und Bedeutende, daß er, indem er alle Charaftere und alle Situationen nach Einem Gefet behandelt, und fie trop ihres innern Unterschiedes, in Einer Form aus= führt, dadurch den Dichter und seinen Lefer nöthigt, von allem noch fo Characteriftisch=Verschiedenen, etwas Allgemei= nes, Rein-Menschliches zu verlangen. Alles foll fich in dem Geschlechtsbegriff bes Poetischen voreinigen, und diesem Beset dient der Rhythmus sowohl zum Repräsentanten als zum Werkzeug, da er alles unter seinem Gesetze begreift. Er bildet auf diese Beise die Atmosphäre für die poetische Schöpfung. Das Gröbere bleibt zurud, und das Beiftige fann von biefem dunnen Element getragen werden.

# 1797.

Ich las in diesen Tagen die Shakspeare'schen Stücke, die den Krieg der zwei Rosen abhandeln, und bin nun nach Beendigung Richards III. mit einem wahren Staunen ersfüllt. Es ist dieses letzte Stück eine der erhabensten Trasgödien, die ich kenne, und ich wüßte in diesem Augenblick nicht, ob selbst ein Shakspearisches ihm den Rang streitig machen kann. Die großen Schicksale, angesponnen in den vorhergehenden Stücken, sind darin auf eine wahrhaft große

Beife geendigt, und nach ber erhabenften Idee ftellen fie fich neben einander. Daß ber Stoff icon alles Beichliche, Schmelzende, Beinerliche ausschließt, fommt biefer hoben Wirkung febr zu ftatten. Alles ift energisch barin und groß, nichts gemein Menschliches fort bie rein afthetische Rührung, und es ift gleichsam die reine Form des tragisch Furchtbaren, was man genießt. Eine hohe Nemesis wandelt durch das Stud in allen Gestalten, man kommt nicht aus dieser Empfindung heraus von Anfang bis zu Ende. Bu bewundern ift, daß der Dichter dem unbehülflichen Stoffe immer die poetische Ausbeute abzugewinnen mußte, und wie geschickt er das repräsentirt, was sich nicht repräsentiren läßt, ich meine die Runft, Symbole zu gebrauchen, wo die Natur nicht fann bargeftellt werden. Rein Chaffpearisches Stud hat mich so fehr an die griechische Tragodie erinnert. Der Mühe ware es wahrhaftig werth, diese Suite von acht Studen, mit aller Besonnenheit, deren man jest fähig ift, für die Bühne zu behandeln. Gine Epoche konnte dadurch eingeleitet werben.

# 1797.

Es ift mir fast zu arg, wie der Wallenstein mir ansichwillt, besonders jest, da die Jamben, obgleich sie den Ausdruck verkurzen, eine poetische Gemüthlichkeit unterhalten, die einen in's Breite treibt. Mein erster Act ist so groß, daß ich die drei ersten Acte von Göthe's Jphigenie hin-

einlegen fann, ohne ihn gang auszufüllen. Freilich find bie hintern Acte viel furger. Die Exposition verlangt Extenfität, so wie die fortschreitende Sandlung von selbst auf Intensität leitet. Es fommt mir vor, als ob mich ein ge wiffer epischer Beift angewandelt habe, ber aus der Macht ber Göthe'schen Einwirkungen zu erklären fenn mag; doch glaube ich nicht, daß er dem Dramatischen schadet, weil er vielleicht das einzige Mittel war, diesem profaischen Stoff eine poetische Natur zu geben. Da mein erfter Act mehr ftatistisch ober statisch ift, den Buftand, welcher ift, darftellt, aber ihn eigentlich noch nicht verändert, fo habe ich diesen ruhigen Anfang bazu benutt, die Welt und das Allgemeine, worauf fich die Sandlung bezieht, zu meinem eigentlichen Gegenstande zu machen. Co erweitert fich der Geift und bas Gemuth bes Bubbrers, und ber Schwung, in ben man baburch gleich anfangs versett wird, foll, wie ich hoffe, die gange Sandlung in der Sohe erhalten.

## 1797.

Das pathologische Interesse an einer solchen Dichtersarbeit, wie der Wallenstein, hat viel Angreisendes für mich. Glücklicherweise alterirt meine Kränklichkeit nicht meine Stimmung, aber sie macht, daß ein lebhafter Antheil mich schneller erschöpft und in Unordnung bringt. Gewöhnlich muß ich daher Ginen Tag der glücklichen Stimmung mit fünf oder sechs Tagen des Drucks oder des Leidens bußen.

Buweilen beschäftigen mich meine Malthefer\*), wenn ich von der Arbeit ausruhe. Es ift etwas fehr Anziehendes für mich in folden Stoffen, welche fich von felbst ifoliren, und eine Welt für fich ausmachen. 3ch habe diefen Um= ftand im Ballenftein fehr benutt, und in ben Malthefern wird er mich noch mehr begunftigen. Nicht nur, daß dies fer Orden wirklich ein Individuum gang sui generis ift, so ist er es im Moment ber dramatischen Sandlung noch mehr. Alle Communication mit der übrigen Welt ift durch Die Blokade abgeschnitten; der Orden ift blos auf fich felbft, auf die Sorge für seine Existenz concentrirt, und nur die Eigenschaften, die ihn zu bem Orden machen, ber er ift, fonnen in diesem Moment seine Erhaltung bewirken. Dies fes Stud wird eben fo einfach behandelt werden muffen, als ber Ballenstein complicirt ift, und ich freue mich im Boraus, in dem einfachen Stoffe Alles zu finden, mas ich brauche, und Alles zu brauchen, mas ich Bedeutendes finde. 3ch kann ihn gang in der griechischen Form, und nach des Aristoteles Schema, mit Choren und ohne die Acteneins theilung ausführen, und werde es auch thun. 3ch möchte wiffen, woher die Acteneintheilung fich berschreibt. 3m Aristoteles finden wir nichts davon, und bei fehr vielen griechischen Studen wurde fie gar nicht anzuwenden febn.

<sup>\*)</sup> Den Plan dieses Trauerspiels findet man in Schiller's Werken.

## 1797.

Da ich in diesen Tagen die Liebesscenen im zweiten Act des Wallenstein vor mir habe, so kann ich nicht ohne Herzensbeklemmung an die Schaubühne und an die theastralische Bestimmung des Stücks denken. Denn die Einrichtung des Ganzen erfordert es, daß sich die Liebe, nicht sowohl durch Handlung, als vielmehr durch ihr ruhiges Bestehen auf sich und ihre Freiheit von allen Zwecken der übrigen Handlung, welche ein unruhvolles planvolles Stresben nach Einem Zweck ist, entgegensetzt, und dadurch einen gewissen menschlichen Kreis vollendet. Aber in dieser Eigensschaft ist sie nicht theatralisch, wenigstens nicht in demjenigen Sinne, der bei unsern Darstellungsmitteln und bei unserm Publikum sich ausschlen läßt. Ich muß also, um die poetische Freiheit zu behalten, so lange jeden Gedanken an die Ausssührung verbannen.

## 1797.

Sollte es wirklich seyn, daß die Tragödie, ihrer pasthetischen Gewalt wegen, Göthe'n nicht zusagte? In allen seinen Dichtungen sinde ich die ganze tragische Gewalt und Tiefe, wie sie zu einem vollkommenen Trauersspiel hinreichen würde; im Wilhelm Meister liegt, was die Empfindung betrifft, mehr als Eine Tragödie. Ich glaube, daß blos die strenge gerade Linie, nach welcher der tragische Poet sortschreiten muß, Göthe's Natur nicht

zusagt, die sich überall mit einer freien Gemüthlichkeit äußern will. Alsdann glaube ich auch, eine gewisse Besrechnung auf den Zuschauer, von der sich der tragische Boet nicht ganz dispensiren kann, den hinblick auf einen Zweck, den äußern Eindruck, der bei dieser Dichtungsart nicht ganz verlassen wird, genirt Göthe'n, und vielleicht ist er gerade nur deswegen weniger zum Tragödiendichter geeignet, weil er so ganz zum Dichter in seiner generischen Gattung geschaffen ist. Wenigstens sinde ich in ihm alle poetischen Eigenschaften des Tragödiendichters im reichlichsten Maße, und wenn Göthe dennoch keine ganz wahre Tragödie sollte schreiben können, so würde der Grund in den nichtpoetischen Ersordernissen liegen.

# 1797.

Ich habe schon öfters gewünscht, daß unter den viesten schriftstellerischen Spekulationen solcher Menschen, die keine andere, als compilatorische Arbeit treiben können, auch Einer darauf versallen möchte, in alten Büchern nach poetischen Stoffen auszugehen, und dabei einen gewissen Tact hätte, das Punctum saliens an einer an sich unscheindaren Geschichte zu entdecken. Mir kommen solche Quellen gar nicht vor, und meine Armuth an solchen Stoffen macht mich wirklich unfruchtbarer im Produciren, als ich's ohne das sehn würde. Mir deucht, ein gewisser Hyginus, ein Grieche, sammelte eine Anzahl Fabeln, entweder aus oder

für den Gebrauch der Poeten. Solch einen Freund könnte ich gut brauchen. Ein Reichthum an Stoffen für möglichen Gebrauch vermehrt wirklich den innern Reichthum, ja, er übt eine wichtige Kraft, und es ist schon von großem Nugen, einen Stoff auch nur in Gedanken zu beleben und sich daran zu versuchen.

#### 1797.

In einem Auffate Gothe's über epische und bramatische Dichtung scheint mir die Gegeneinanderstellung bes Rhapsoden und Mimen nebst ihrem beiderseitigen Auditorium ein febr glücklich angewandtes Mittel, um der Ber-Schon biefe Dichtarten beizukommen. Schon biefe Methode allein reichte bin, einen groben Diggriff in ber Bahl bes Stoffes fur die Dichtart, ober ber Dichtart fur ben Stoff unmöglich zu machen. Auch die Erfahrung beflätigt es; benn ich mußte nicht, was Einen bei einer bramatischen Ausarbeitung fo ftreng in ben Grenzen der Dicht= art hielte, und, wenn man berausgetreten, fo ficher barin gurudführte, als eine möglichft lebhafte Borftellung der wirklichen Repräsentation ber Bretter, eines angefüllten und buntgemischten Saufes, wodurch die effectvolle unruhige Er= wartung, mithin das Gefet des intenfiven und raftlofen Fortschreitens und Bewegens Ginem fo nahe gebracht wird. Ich möchte noch ein zweites Gulfsmittel zur Unschaulich machung dieses Unterschiedes in Borschlag bringen. Die dramatische Handlung bewegt sich vor mir, um die epische bewege ich mich felbst, und fie scheint gleichsam still zu fteben. Nach meinem Bedünken liegt viel in diesem Unterschied. Bewegt fich die Begebenheit vor mir, fo bin ich ftreng an die Gegenwart gefeffelt, meine Phantafie verliert alle Freiheit, es entsteht und erhalt fich eine fortwährende Unruhe in mir, ich muß immer beim Object bleiben, alles Burudfeben, alles nachdenken ift mir verfagt, weil ich einer fremden Gewalt folge. Beweg' ich mich um die Begebenbeit, die mir nicht entlaufen fann, fo fann ich einen ungleichen Schritt halten, ich fann nach meinem fubjectiven Bedürfniß länger oder fürzer verweilen, fann Rudichritte machen ober Borgriffe thun u. f. f. Es ftimmt diefes auch fehr gut mit bem Begriff bes Bergangenfebns. welches als stillschweigend gedacht werden fann, und mit dem Begriff des Ergablens: denn der Ergabler weiß schon im Anfange und in der Mitte das Ende, und ihm ift folglich jeder Moment der Sandlung gleichgeltend, und fo behält er durchaus eine ruhige Freiheit.

## 1797.

Der Epiker muß seine Begebenheit als vollkommen vergangen, der Tragiker die seinige als vollkommen gegenswärtig behandeln. Daraus entsteht ein reizender Widersftreit der Dichtung als Genuß mit der Species derselben, der in der Natur wie in der Kunft immer sehr geistreich

ift. Die Dichtfunft, als folde, macht Alles finnlich gegen= wärtig, und fo nöthigt fie auch ben epischen Dichter, bas Geschehene zu vergegenwärtigen; nur daß der Character bes Bergangensenns nicht verwischt werden barf. Die Dicht= funft, ale folde, macht alles Gegenwärtige vergangen, und entfernt alles Rabe (durch Idealität), und fo nöthigt fie den Dramatifer, die individuell auf uns eindringende Birtlichkeit von und entfernt zu halten, und dem Gemuth eine poetische Freiheit gegen ben Stoff zu verschaffen. Die Tragodie in ihrem hochsten Begriff wird alfo immer gu bem epischen Character binaufstreben, und wird nur da= burch zur Dichtung. Das epische Gedicht wird eben fo zu dem Drama her unterstreben, und wird nur dadurch ben poetischen Gattungsbegriff gang erfüllen. Berade bas, mas beide zu poetischen Werken macht, bringt beide ein= ander nahe. Das Merkmal, wodurch fie specificirt und einander entgegengesett werden, bringt immer einen von beiden Bestandtheilen des poetischen Gattungsbegriffs in's Gedränge, bei der Epopoe die Sinnlichfeit, bei ber Tras abdie die Freiheit, und es ift alfo naturlich, daß das Contrepoids gegen Diefen Mangel immer eine Eigenschaft fenn wird, welche das fpecififche Merkmal der entgegengefet= ten Dichtart ausmacht. Jede wird also ber andern ben Dienst erweisen, daß fie die Gattung gegen die Art in Cout nimmt. Dag biefes wechselseitige Binftreben gu einander nicht in eine Bermischung und Grenzverwirrung ausarte, das ist eben die eigentliche Aufgabe der Kunst, beren höchster Punkt überhaupt immer dieser ist: Character mit Schönheit, Reinheit mit Fülle, Einheit mit Allheit u. s. vereinbaren.

# 1797.

Göthe's hermann hat eine gewiffe hinneigung zur Tragodie, wenn man ihm ben reinen ftrengen Begriff ber Epopoe entgegenstellt. Das Berg ift inniger und ernftli= der beschäftigt, es ift mehr pathologisches Intereffe, als poetische Gleichgültigkeit barin. Go ift auch die Enge bes Schauplages, die Sparfamfeit der Figuren, der furze Ablauf der Sandlung, der Tragodie zugehörig. Umgekehrt folägt Göthe's Iphigenie offenbar in das epische Keld hin= über, sobald man ben ftrengen Begriff ber Tragodie entgegenhält. Bon dem Taffo will ich gar nicht reden. Für eine Tragodie ift in der Iphigenie ein zu ruhiger Gang, ein zu großer Aufenthalt, die Ratastrophe nicht einmal zu rechnen, welche ber Tragodie widerspricht. Jede Wirfung, Die ich von diesem Stude theils an mir felbft, theils an Andern erfahren, ift generisch, poetisch und tragisch gewes fen, und fo wird es immer fenn, wenn eine Tragodie, auf epische Art, verfehlt wird. Aber an Gothe's Iphigenie ift dieses Annähern an's Epische ein Kehler, nach meinem Begriff, an dem Bermann ift die Hinneigung gur Tragödie offenbar fein Fehler, wenigstens dem Effecte nach

ganz und gar nicht. Kommt dies etwa davon, weil die Tragödie zu einem bestimmten, das epische Gedicht zu einem allgemeinen und freien Gebrauch da ist?

# 1797.

Mir deucht, darin durfte wohl Jeder mit mir einverftanden fenn, daß, um von einem Runftwerk Alles auszu= schließen, was seiner Gattung fremd ift, man auch noth= wendig Alles darin muffe einschließen können, was der Gattung gebührt. Da wir einmal bie Bedingungen nicht ausammenbringen können, unter welchen eine jede der bei= den Gattungen (der epischen und dramatischen Boefie) fieht, fo find wir genöthigt, fie zu vermischen. Gab' es Rhapso= den und eine Belt für fie, so wurde der epische Dichter feine Motive von dem tragischen zu entlehnen brauchen; und hatten wir die Sulfsmittel und intensiven Rrafte des griechischen Trauerspiels und dabei die Bergunftigung, unfre Buhörer durch eine Reihe von fieben Repräsentationen binburchzuführen, fo murden wir unfre Dramen nicht über die Gebühr in die Breite zu treiben brauchen. Das Empfindungsvermögen des Zuschauers und Hörers muß einmal ausgefüllt und in allen Punkten feiner Peripherie berührt werden. Der Durchmeffer diefes Bermögens ift bas Daß für den Poeten; und weil die moralische Form die am meisten entwickelte ift, so ift fie auch die fodernofte, und wir mogen es auf unfre Gefahr wagen, fie zu vernachläffigen.

## 1797.

Wenn das Drama wirklich durch einen ichlechten Sang bes Zeitalters in Schutz genommen wird, wie ich nicht zweifle, jo mußte man die Reform beim Drama anfangen, und durch Berdrängung ber gemeinen Naturnachahmung der Runft Luft und Licht verschaffen. Und dies, deucht mir, möchte unter Anderm am besten durch Ginführung symbolischer Behelfe geschehen, die in allen dem, was nicht zu der wahren Runftwelt des Poeten gehört, und also nicht dargeftellt, fondern blos bedeutet werden foll, die Stelle des Gegenstandes vertreten. 3ch habe mir diesen Begriff vom Symbolischen in der Poefie noch nicht recht entwideln können, aber es scheint mir viel barin zu liegen. ber Gebrauch beffelben bestimmt, so mußte die naturliche Kolge fenn, daß die Boefie fich reinigte, ihre Welt enger und bedeutungsvoffer zusammenzöge, und innerhalb berfelben defto wirksamer wurde.

# 1797.

Ich hatte immer ein gewisses Bertrauen zu der Oper, daß aus ihr, wie aus den Chören des alten Bachussestes, das Trauerspiel in einer edlern Gestalt sich entwickeln sollte. In der Oper verläßt man wirklich jene servile Naturnachsahmung, und, obgleich nur unter dem Namen von Indulgenz, könnte sich auf diesem Wege das Ideale auf das Theater stehlen. Die Oper stimmt durch die Macht der

Musik und durch eine freiere harmonische Reizung zur Sinnlichkeit das Gemuth zu einer schönen Empfängniß. Hier ist wirklich auch im Bathos selbst ein freieres Spiel, weil die Musik es begleitet, und das Bunderbare, welches hier einmal geduldet wird, mußte nothwendig gegen den Stoff gleichgultiger machen.

#### 1798.

Göthe's eigene Art und Beise, zwischen Reflexion und Production zu alterniren, ist wirklich beneidens- und bewundernswerth. Beide Geschäfte trennen sich in ihm, und wenn er anfängt zu restectiren, so tritt das innere Licht von ihm heraus, und bestrahlt die Gegenstände ihm und Andern. Bei mir vermischen sich beide Wirkungsarten, und nicht sehr zum Vortheil der Sache.

## 1798.

Bon Hermann und Dorothea las ich fürzlich eine Mecension, die mir wieder bestätigt, daß die Deutschen nur für's Allgemeine, für's Berständige und für's Moralische Sinn haben. Die Beurtheilung war voll guten Billens, aber auch nicht etwas darin, was ein Gefühl des Poetisschen zeigte, oder einen Blick in die Dekonomie des Ganzen verrieth. Blos an Stellen hängt sich der gute Mann, und vorzugsweise an die, welche in's Allgemeine und Breite gehen, und einem etwas an's Herz legen.

# 1798. A Cras through a

Ich habe das seltsame Buch von Retis: Cocur humain divoilé gelesen, und ungeachtet alles Widerwärtigen, Platten und Revoltanten, mich sehr daran ergößt. Eine so heftig sinnliche Natur ist mir noch nicht vorgesommen, und die Mannigsaltigseit der Gestalten, besonders weißlicher, durch die man geführt wird, das Leben und die Gegenwart der Beschreibung, das Charakterische der Sitten und die Darstellung des französischen Wesens in einer gewissen Bolksclasse, muß interessiren. Mir, der so wenig Gelegenheit hat, von außen zu schöpfen, und die Menschen im Leben zu studiren, hat ein solches Buch einen unschäpsbaren Werth.

# 1798.

Im Wallenstein habe ich wieder einige Schritte weister gethan. Jest, da ich meine Arbeit, von einer fremden Sand reinlich geschrieben, vor mir habe, macht sie mir wirklich Freude. Ich sinde augenscheinlich, daß ich über mich selbst hinausgegangen bin, welches die Frucht meines Umgangs mit Göthe'n ist. Denn nur der vielmalige constinuirte Verkehr mit einer so objectiv mir entgegenstehens den Natur, mein lebhastes Hinstreben darnach, und die Besmühung sie anzuschauen und zu denken, konnte mich sähig machen, meine subjectiven Grenzen so weit auseinander zu rücken. Ich sinde, daß mich die Klarheit und die Besonsnenheit, welche die Frucht einer spätern Epoche ist, nichts

von ber Barme einer früheren gekoftet hat. 3ch werbe es mir gefagt fenn laffen, feine andere als hiftorifche Stoffe au mablen; frei erfundene wurden meine Rlippe febn. Es ift eine gang andere Operation, bas Realistische zu idealis firen, als das Ibeale ju realifiren, und letteres ift der eigentliche Kall bei freien Kictionen. Es fteht in meinem Bermögen, eine gegebene, bestimmte und beschränfte Dates rie zu beleben, zu erwärmen und gleichsam aufquellen zu machen, mabrend die objective Bestimmtheit eines folchen Stoffs meine Phantafie zugelt, und meiner Willfuhr wi= berfteht. 3ch möchte wohl einmal, wenn es mir mit einigen Schauspielen gelungen ift, etwas recht Bofes thun, und eine alte Idee mit Julian dem Apostaten ausführen. Sier ift nun auch eine gang eigene bestimmte historische Welt, bei der mir's nicht leid fenn follte, eine poetische Ausbeute gu finden, und das fürchterliche Intereffe, das ber Stoff hat, mußte die Gewalt der poetischen Darftellung besto wirksamer machen.

#### 1798.

Ich werde Göthe'n nächstens den Wallenstein vorles fen, so weit er fertig ift. Ich bin voll Erwartung, obs gleich ich, im Ganzen genommen, des Eindrucks auf eine gebildete Natur mich ziemlich gewiß halte, denn ich kann nicht läugnen, daß ich mit meiner Arbeit sehr wohl zufrieden bin, und mich manchmal darüber wundere. Man wird von dem Feuer und der Innigkeit meiner besten Jahre nichts darin vermissen, und keine Rohheit aus jener Epoche mehr darin sinden. Die kraftvolle Ruhe, die beherrschte Kraft, wird, hoss' ich, Beifall erhalten. Freilich ist es keine griechische Tragödie, und kann keine sehn, wie übershaupt das Beitalter, wenn ich auch eine daraus hätte machen können, es mir nicht gedankt hätte. Es ist ein zu reicher Gegenstand geworden, ein kleines Universum, und die Exposition hat mich erstaunlich in die Breite getrieben.

## 1798.

Göthe hat mir einen Auffat mitgetheilt, der eine treffliche Borftellung und zugleich Rechenschaft feines naturhistorischen Berfahrens enthält, und zugleich die höchsten Angelegenheiten und Erforderniffe aller rationellen Empirie enthält, mahrend er nur einem einzelnen Gefchäft die Regel zu geben fucht. Ich werde ben Auffat noch forgfältig durchlefen und überdenken. Das ift mir g. B. febr ein= leuchtend, wie gefährlich es ift, einen theoretischen Sat unmittelbar durch Bersuche beweisen zu wollen. Es ftimmt dies, wie mir däucht, mit einer andern philosophischen Warnung überein, daß man feine Gage nicht durch Beispiele beweisen solle, weil kein Sat dem Beisviel gleich ift. Die entgegengesette Methode verkennt den effentiellen Unterschied zwischen der Naturwelt und der Berftandeswelt gang, ja, fie hebt die gange Ratur auf, indem fie blos diese Borftellung und in den Dingen und nie umgekehrt

finden läßt. Ueberhaupt fann eine Erscheinung ober Factum, Die etwas burchagnaig vielfach Bestimmtes ift, nie einer Regel, die blos bestimmend ift, adaquat fenn. 3ch wollte wünschen, es gefiele Gothe'n, ben Sauptinhalt feines Auffates auch für fich felbst und unabhängig von den Untersuchungen und Erfahrungen, benen er gur Ginleitung bient, auszuführen. Bothe murde auf eine ftrengere und reinere Scheidung des practischen Berfahrens und des theoretischen Gebrauchs bedeutende Fingerzeige geben, man wurde dabin gebracht werden, fich zu überzeugen, wie nur dadurch die Biffenschaft erweitert werden tann, daß man auf der einen Seite dem Phanomen ohne allen Anspruch auf eine ber= vorzubringende Ginheit folgt, es von allen Seiten umgeht, und blos die Natur in ihrer Breite aufzufaffen fucht, auf der andern Seite (und wenn jene erfte nun in Sicherheit gebracht ift) die Freiheit der darftellenden Rrafte begunftigt, bas Combinationsvermögen fich nach Luft baran versuchen läßt, mit dem Borbehalt, daß die darftellende Rraft, auch nur in ihrer eigenen Welt und nie in bem Factum etwas zu constituiren suche. Denn mir daucht, es ift bisher auf zwei entgegengesette Arten in der Naturwiffenschaft gefehlt worden; einmal hat man die Natur durch die Theorie ver= engt, und ein andermal die Denkfrafte burch bas Dbject zu febr einschränken wollen. Beiden muß Gerechtigkeit ge= schehen, wenn eine rationale Empirie möglich fenn foll, und beiden fann Gerechtigfeit geschehen, wenn eine ftrenge

fritische Polizei ihre Felder trennt. Sobald man die Freisheit der theoretischen Vermögen begünstigt, so kann es nicht sehlen, und die Erfahrung lehrt es, daß die Mannigsaltigsteit der Vorstellungsarten, wodurch sie sich wechselsweise einschränken und öfters ausheben, den Schaden gut macht, den der Despotism einer einzigen stiftet, und so wird man selbst auf dem theoretischen Wege zu dem Object zuruckzenöthigt.

# 1798.

3ch habe mir mit Niebuhr's und Bolnen's Reife nach Sprien und Egypten die Zeit vertrieben, und ich rathe wirklich Jedem, ber bei ben jegigen ichlechten politischen Afpecten den Muth verliert, eine folche Lecture; bann erft fieht man, welche Wohlthat es bei alle dem ift, in Europa geboren zu fenn. Es ift doch wirklich unbegreiflich, daß die belebende Kraft im Menschen nur in einem so kleinen Theil der Belt wirksam ift, und jene ungeheuren Bolfer= maffen für die menschliche Berfectibilität gang und gar nicht gablen. Besonders merkwürdig ift es mir, daß es jenen Nationen und überhaupt allen Nicht-Europäern auf der Erde nicht sowohl an moralischen als an afthetischen Anlagen ganglich fehlt. Der Realism, fo wie auch der 3bealism, zeigt fich bei ihnen; aber beibe Anlagen fliegen niemals in eine menschlich schone Form zusammen. Ich hielt es wirklich für absolut unmöglich, den Stoff zu einem epischen

Gedicht in diesen Bölkermassen zu finden, oder einen folden dahin zu verlegen.

# 1798.

Darwin's Gedicht: The botanical Garden würde wohl in Deutschland wenig Glud machen. Die Deutschen wol-Ien Empfindungen, und je platter diese find, befto allge= meiner willfommen. Aber biese Spielerei ber Bhantafie mit Begriffen, dieses Reich der Allegorie, die falte Intellectualität und in Berfe gebrachte Beredfamkeit fann nur Die Englander in ihrer jegigen Froftigkeit und Gleichgul= tigkeit anziehen. Das Gebicht zeigt indeß, welche Function man der Poefie, bei einer großen und respectabeln Bolts= claffe anguweisen pflegt, und gibt ben Philiftern einen neuen glanzenden Triumph über ihre poetischen Widersacher. 3ch glaube übrigens nicht, daß der Stoff unzuläffig und fur Die Boefie gang ungeschickt ift. Die verunglückte Geburt schreibe ich gang auf Rechnung bes Dichters. Wenn man gleich anfangs auf alles fogenannte Unterrichten Bergicht thate, und blos die Natur in ihrer reichen Mannigfaltigfeit, Bewegung und Zusammenwirkung der Phantafie nabe zu bringen fuchte, alle naturlichen Erzeugungen mit einer gewiffen Liebe und Achtung aufführte, jedem feine felbststänbige Existeng respectirte u. f. w. fo mußte ein lebhaftes Intereffe erregt werden fonnen. Aber aus dem Ruchenzettel, den Gothe von dem Buche gegeben, muß ich fchlies

pen, daß der Berfasser, gerade umgekehrt, das poetische Interesse blos in der Zuthat, nicht in der Sache selbst zu erwecken sucht, und daß es mithin das contradictorische Gegentheil eines guten Gedichtes ift.

# 1798.

Es ist gewiß, daß dem Aesthetischen, so wenig es auch die Leerheit ertragen kann, die Frivolität doch weit weniger wiederspricht als die Ernsthaftigkeit, und weil es dem Deutschen weit natürlicher ist, sich zu beschäftigen und zu bestimmen, als sich in Freiheit zu setzen, so hat man bei ihm schon immer etwas Aesthetisches gewonnen, wenn man ihn nur von der Schwere des Stosse befreit, denn seine Natur sorgt schon hinlänglich dafür, daß seine Freiheit nicht ganz ohne Kraft und Gehalt ist. Mir gefallen darum die Geschäftsleute und Philister überhaupt weit besser in einer solchen spielenden Stimmung, als die müßigen Weltleute, denn bei diesen bleibt das Spiel immer krafts und gehaltleer. Man sollte einen Jeden immer nach seinem Bedürfniß bedienen können, und so würde ich einen Theil in die Oper, und den andern in die Tragödie schiesen.

### 1798.

Man scheint mir auf das Broduct meiner Schwägerin\*) einen größern Ginfluß einzuräumen, als ich mir gerechter

<sup>\*)</sup> Caroline v. Wolzagen, Berfafferin bes Romans: Agnes v. Lilien. Berlin 1798. 2 Thir.

Beife anmagen barf. Plan und Ausführung find völlig frei und ohne mein Buthun entftanden. Bei bem erften Theil des Romans hab' ich gar nichts zu fprechen gehabt, und er war fertig, ehe ich nur feine Eriftenz wußte. Blos Dieses bankt er mir, daß ich ihn von den auffallenden Mängeln einer gewiffen Manier in ber Darftellung befreite, aber auch blos folder, die fich burch Wegftreichen nehmen ließen; daß ich durch Bufammenziehung des Bedeutenden ihm eine gewiffe Rraftlofigfeit genommen, und einige weitläufige und leere Eptfoden gang herausgeworfen. Bei dem zweiten Theil mar an nichts zu benfen, als an bas Kertigwerben, und bei biefem hab' ich nicht einmal mehr auf die Sprache Einfluß gehabt. Wie also der zweite Theil geschrieben ift, so fann meine Schwägerin völlig ohne fremde Beihülfe ichreiben. Es ift wirflich nicht wenig, bei fo menig folider und zweckmäßiger Cultur, und blos vermittelft eines faft leidenden Auf-fich-wirken-laffens und einer mehr hinträumenden als selbstbesonnenen Existeng, boch so weit zu gelangen, als fie wirklich gelangt ift.

## 1798.

Da ich seit diesem Winter viele Reisebeschreibungen las, so habe ich mich nicht enthalten zu versuchen, welchen Gebrauch der Poet von einem solchen Stoffe wohl möchte machen können, und bei dieser Untersuchung ist mir der Unterschied zwischen einer epischen und dramatischen Be-

handlung neuerdings lebhaft geworden. Es ift feine Frage. daß ein Beltendeder oder Beltumfegler, wie Coof, einen iconen Stoff zu einem epischen Gedichte entweder felbit abgeben, oder doch herbeiführen fonnte; benn alle Requifite eines epischen Gedichts finde ich barin, und auch bas mare dabei fehr gunftig, daß das Mittel diefelbe Dignitat und felbftftandige Bedeutung hatte, wie ber 3med felbft, ja daß ber 3med mehr bes Mittels wegen ba ware. Es ließe fich ein gewiffer menschlicher Kreis barin erschöpfen, mas mir bei einem Epos wefentlich beucht, und bas Phyfifche wurde fich mit dem Moralischen zu einem ichonen Gangen verbinden laffen. Wenn ich mir aber diefen Stoff zu einem Drama bestimmt bente, so erkenne ich auf einmal die große Differenz beiber Dichtungsarten. Da incommodirt mich die finnliche Breite eben fo fehr, als fie mich bort anzog. Das Bhufifche ericeint nun blos als ein Mittel, um das Moralische herbeizuführen; es wird läftig durch feine Be= beutung und ben Anspruch, ben es macht, und furg, ber gange reiche Stoff dient nun blos zu einem Beranlaffungs= mittel gewiffer Situationen, die den innern Menschen in's Spiel fegen. Es nimmt mich wirklich Bunder, daß ein folder Stoff noch niemand in Berfuchung geführt zu ha= ben scheint; benn hier findet man beinahe ichon von selbst fertig, was so nöthig und doch so schwierig ift, nämlich die perfonliche und physische Wirksamkeit des naturlichen Menschen mit einem gewiffen Gehalt, den nur die Runft

ihm geben kann, vereinigt. La Baillant auf seinen afrikanischen Bügen ist wirklich ein poetischer Charakter und ein wahrhaft mächtiger Mensch, weil er mit aller Stärke der thierischen Kräfte und allen unmittelbar aus der Natur geschöpften Hülfsmitteln die Bortheile verbindet, welche nur die Cultur gewährt.

## 1798.

Eigen ist es, wie sich bei einem gewissen Zustande der Literatur ein Geschlecht von Parasiten erzeugt, die sich aus dem, was von Andern geleistet ist, eine gewisse Existenz bilden, und ohne das Neich der Kunst oder Wissenschaft selbst zu bereichern oder zu erweitern, doch zum Bertrieb dessen dienen, was da ist; Ideen in's Leben bringen und wie der Bind, oder gewisse Bögel, den Samen dahin oder dorthin streuen. Als Zwischenläuser zwischen dem Schriftsteller und dem Publikum muß man sie wirklich sehr in Ehren halten, obgleich es gefährlich sehn möchte, sie mit dem Publikum zu verwechseln.

## 1796.

In meinem Benfum, dem Wallenstein lege ich undermerkt eine Stelle nach der andern zuruck, und finde mich fo recht in den tiefsten Wirbel der Handlung. Besonders bin ich froh, eine Situation hinter mir zu haben, wo die Ausgabe war, das ganz gemeine moralische Urtheil über das Wallenstein'sche Berbrechen auszusprechen, und eine solche an sich triviale und unpoetische Materie poetisch und geistzreich zu behandeln, ohne die Natur des Moralischen zu vertilgen. Ich bin zufrieden mit der Ausführung, und hoffe unserem lieben moralischen Publikum nicht weniger zu gefallen, ob ich gleich keine Predigt daraus gemacht habe. Bei dieser Gelegenheit hab' ich aber recht gefühlt, wie leer das eigentliche Moralische ift, und wie viel das Subject leisten mußte, um das Object in der moralischen Höhe zu erhalten.

# 1798.

In einem Briefe Göthe's frappirte mich der Gedanke, daß die Natur gefaßt, von der Summe aller Individuen gefaßt werden könnte. Man kann wirklich, deucht mir, jes des Individuum als einen eigenen Sinn betrachten, der die Natur im Ganzen ebenso eigenthümlich auffaßt, als ein einzelnes Sinnenorgan des Menschen, und eben so wenig durch einen andern sich ersehen läßt, als das Ohr durch das Auge u. s. w. Wenn nur jede individuelle Vorstellungs und Empsindungsweise auch einer reinen und vollkommenen Mittheilung fähig wäre; denn die Sprache hat eine der Individualität ganz entgegengesetze Tendenz, und solche Naturen, die sich zur allgemeinen Mittheilung aussbilden, büßen gewöhnlich so viel von ihrer Individualität ein, und verlieren also oft von jener sinnlichen Qualität

zum Auffassen der Erscheinungen. Ueberhaupt ist mir das Berhältniß der allgemeinen Begriffe und der auf diesen erbauten Sprache ein Abgrund, in den ich nicht ohne Schwindeln blicken kann. Das wirkliche Leben zeigt in jeder Minute die Möglichkeit einer solchen Mittheilung des Besondern und Besondersten durch ein allgemeines Medium, und der Berstand als solcher muß sich beinahe die Unmögslichkeit beweisen.

## 1798.

Es ift der Bemerkung werth, daß die Schlaffheit über äfthetische Dinge immer sich mit der moralischen Schlaffheit verbunden zeigt, und daß das reine strenge Streben nach dem hohen Schönen, bei der höchsten Liberalität gegen alles, was Natur ift, den Nigorismus im Moralischen bei sich führen wird. So deutlich scheiden sich die Reiche der Versnunft und des Verstandes, und diese Scheidung behauptet sich nach allen Begen und Nichtungen, die der Mensch nur nehmen kann.

## 1798.

Die neue englische Tragödie von Walpole, The mysterions mother, wird als eine vollkommene Tragödie im Geschmack und Sinne des Oedipus Rex gerühmt, mit dem sie, dem Inhalt nach, wovon ich einen Auszug gelesen, in einer gewissen Berwandtschaft steht. Bielleicht daß von dies ser materiellen Aehnlichkeit auch das ganze Urtheil herrührt.

Wäre dem so, so sollte man den englischen Kunstrichtern diese Leichtsinnigkeit nicht so hingehen lassen, und in jedem Falle scheint mir's nicht übel, ein solches vorübergehendes Interesse des Publikums zu ergreisen, und da einmal der Fall da ist, über das Gesetz und die Forderungen ein Wort zu sagen. Ich werde trachten, das Stück zu bekommen, ob es vielleicht zu einem Naisonnement über die Gatztung Anlaß geben kann.

### 1798.

3ch habe Diefer Tage ein altes Deutsches Ritterftud, ben Ruft von Stromberg wieder durchgelefen. Es läßt fich freilich fehr viel dagegen fagen, aber die Bemerkung hab' ich dabei gemacht, daß ber Dichter eine erftaunliche Dacht über die Gemuther ausüben fann, wenn er nur recht viel Sache und Bestimmungen in feinen Gegenstand legt. So ift diefer Kuft von Stromberg zwar überladen von biftoris fchen Bugen und oft gesuchten Anspielungen, und diese Belehrsamkeit macht bas Stud schwerfällig und oft falt; aber der Eindruck ift hochft bestimmt und nachhaltig, und ber Boet erzeugt wirflich bie Stimmung, die er geben will. Auch ift nicht zu leugnen, daß folche Compositionen, sobald man ihnen die poetische Wirkung erläßt, eine andere aller= bings febr schätbare leiften; benn, feine noch so gut ge= fcriebene Geschichte konnte fo lebhaft und fo finnlich in jene Beit hineinführen, ale biefes Stud es thut.

#### 1798.

Ich lese in diesen Tagen den Homer mit einem ganz neuen Bergnügen, wozu die Winke, die Göthe mir darüber gegeben, nicht wenig beitragen. Man schwimmt erdentlich in einem poetischen Meere; aus dieser Stimmung fällt man auch in keinem Punkte, und alles ist ideal bei der sinnlichssten Wahrheit. Uebrigens muß einem, wenn man sich in einige Gesänge hineingelesen hat, der Gedanke an eine rhepsodische Aneinanderreihung und an einen verschiedenen Ursprung nothwendig barbarisch vorkommen; denn die herrsliche Continuität und Reciprocität des Ganzen und seiner Theile ist eine seiner wirksamsten Schönheiten.

# 1798.

In närrischen Driginalen ist es eigentlich, wo mich Issand immer entzückt hat; denn das Naturell thut hier so viel, alles scheint hier augenblicklicher Einfall und Genialität; daher ist es unbegreislich, und man wird zugleich erfreut und außer sich gesetzt. Hiegegen in edlen, ernsten und empsindungsvollen Rollen bewundere ich mehr seine Geschicklichkeit, seinen Berstand, seinen Calcul und seine Bessonnenheit. Hier ist er mir immer bedeutend, planvoll, und beschäftigt und spannt die Ausmerksamkeit und das Nachsbenken. Aber ich kann nicht sagen, daß er mich in solchen Rollen eigentlich entzückt und hingerissen hätte, wie von weit weniger vollkommenen Schauspielern geschehen ist. Das

her wurde er mir fur die Tragodie taum eine poetische Stimmung geben konnen.

# 1798.

Es ist mir beim Lesen des Sophokles mehrmals eine Art von Spielerei bei den ernsthaftesten Dialogen aufgefallen, die man einem Neuern nicht nachgehen ließe. Aber den Alten kleidet sie doch, wenigstens verdeckt sie die Stimmung keineswegs, und hilft noch einigermaßen, dem Gemüth bei pathetischen Scenen eine gewisse Aisance und Freiheit mitzutheilen. Eine Unart scheint sie mir aber doch zu sehn, und also nichts weniger als Nachahmung zu verdienen.

# 1798.

Bei einem poetischen Geisteswerke muß auch die Aritit und das Raisonnement auf gewisse Weise zur Einbilsdungsfraft sprechen: sonst entsteht ein nicht zu ermittelnder Sprung von dem Begriss und dem Gesetz zu dem einzelnen Fall und zur Anwendung auf den Dichter. So sehlt es Humboldt'en an einer gewissen nothwendigen Kühnheit des Ausdrucks für seine Ideen, und in Rücksicht auf die ganze Tractation, an der Kunst der Massen, die auch im lehrensden Bortrage so nothwendig sind, als in irgend einer Kunstdarstellung. Weil es ihm daran sehlt, so faßt der Berstand seine Resultate nicht leicht, und noch weniger drücken sie sich der Smagination ein; man muß sie zerstreut zusams

mensuchen, ein Sat verdrängt den andern, man wird auf vielerlei zugleich geheftet, und nichts fesselt die Ausmerksfamkeit vollkommen.

# 1798.

Man follte sich hüten, auf ein so complicirtes, weits läusiges und undankbares Geschäft sich einzulassen, wie mein Wallenstein ist, wo der Dichter alle seine poetischen Mittel verschwenden muß, um einen widerstrebenden Stoff zu beseben. Diese Arbeit raubt mir die ganze Gemächlichseit meiner Existenz, sie heftet mich anstrengend auf Einen Punkt, und läßt mich an kein ruhiges Empfangen von andern Eindrücken kommen, weil zugleich auch die Idee eines bestimmten Fertigwerdens drängt; und gerade jest scheint sich die Arbeit zu erweitern, denn je weiter man in der Ausssuhrung kommt, desto klarer werden die Forderungen, die der Gegenstand macht, und Lücken werden sichtbar, die man vorsher nicht ahnen konnte.

# 1798.

Humboldt's Gedanke, an Göthe's Hermann und Dorothea die Gesetze der epischen, ja der ganzen Poesie überhaupt, zu entwickeln\*), ist sehr glücklich, und eben so gut gewählt war dies Product, um Göthe's individuelle Dich=

<sup>\*)</sup> In seinen Aefthetischen Bersuchen. Berlin 1798.

ternatur baran zu zeigen. Denn in feinem Gebicht erscheint die poetische Gattung und die epische Art so rein und vollständig, ale bier, und in feinem hat fich Gothe's Eigenthümlichfeit fo volltommen abgedruckt. Man erweist Sumboldt'en blos Gerechtigfeit, wenn man fagt, daß noch fein dichterisches Werf zugleich so liberal und so grundlich, so vielseitig und so bestimmt, so fritisch und so afthetisch zugleich beurtheilt worden ift. Und das konnte auch gerade nur durch eine Natur geschehen, wie die des Berfaffers, die qualeich fo icharf icheidet, und so vielseitig verbindet. Seine Formel für die Runft überhaupt und die Boefie insbeson= bere, feine Deduction ber Dichtungsarten, die Merkmale, die Sumboldt als die characteristischen aufstellt, find treffend und entscheidend. Der Gefichtspunkt, den er genom= men hat, um bem geheimnisvollen Gegenstande - benn bas ift doch jedes dichterische Birten - mit Begriffen beiautommen, ift der freieste und bochfte, und fur den Philo= fonben, der diefes Feld beherrichen will, ift er ohne Zwei= fel der geschicktefte. Aber eben wegen diefer philosophischen Sohe ift er vielleicht dem ausübenden Runftler nicht bequem, und auch nicht fo fruchtbar; benn von da herab fuhrt eis gentlich ber Weg zu bem Gegenstande. 3ch betrachte auch beswegen Sumboldt's Arbeit mehr als eine Eroberung für Die Philosophie, als fur die Runft, und will damit keinen -Tadel verbunden haben. Es ift ja überhaupt noch die Frage, ob die Runftphilosophie dem Runftler etwas zu sagen hat.

Der Runftler braucht mehr empirische und specielle Formeln. die eben deswegen für den Philosophen zu eng und zu uns rein find; bagegen basjenige, was für biefen ben gehörigen Behalt hat, und fich jum allgemeinen Gefete qualificirt, für den Runftler bei der Ausübung immer hohl und leer erscheinen mußte. Sumboldt's Schrift ift mir auch ichon darum, als ein beweisender Berfuch, merkwürdig, was der speculative Beift, dem Runftler und Poeten gegenüber, leis ften fann. Denn mas hier geleiftet worden, bas fann auf Diesem Wege überhaupt nicht geleistet, noch gefordert wer= ben; Sumboldt hat den philosophisch-fritischen Berftand, infofern es diefem mehr um allgemeine Befete, als um regulative Vorschriften, mehr um die Metaphyfit, als um die Phyfit der Runft zu thun ift, auf bas vollständigfte, wurbigfte und liberalfte reprafentirt, und nach meinem Gefühl bas Geschäft geendigt.

#### 1798.

Man darf sich nicht wundern, wenn ich mir die Wiffenschaft und die Kunst jest in einer größern Entfernung und Entgegensetzung denke, als ich vor einigen Jahren vielleicht geneigt gewesen bin. Meine ganze Thätigkeit hat sich gerade jest der Ausübung zugewendet. Ich erfahre täglich, wie wenig der Boet durch allgemeine reine Begriffe bei der Ausübung gefördert wird, und ware in dieser Stimmung zuweilen unphilosophisch genug, alles, was ich selbst und Andere von Elementarästhetik wissen, für einen einzigen empirischen Bortheil, für einen Kunstgriff des Handwerks hinzugeben. In Rücksicht auf das Hervordringen wird man mir zwar die Unzulänglichkeit der Theorie einräumen, aber ich dehne meinen Unglauben auch auf das Beurtheilen aus, und möchte behaupten, daß es kein Gefäß giebt, die Werke der Einbildungskraft zu fassen, als eben diese Einbildungskraft selbst.

#### 1798.

Auf einem einfacheren Bege, als Sumboldt in feinen äfthetischen Bersuchen einschlug, haben Göthe und ich uns evische und dramatische Poesie unterschieden, und diesen Un= terschied überhaupt nicht fo groß gefunden. Wir konnen die Tragodie fich nicht fo fehr in bas Lyrische verlieren laffen; fie ift absolut plastifch, wie das Epos. Göthe meint fogar, daß fie fich zur Epopoe, wie die Sculptur zur Ma= lerei verhalte. An das Lyrische grenzt fie allerdings, da fie bas Gemuth in fich felbft hineinführt, fo wie die Epopoe an die Runfte des Auges grenzt, da fie den Menfchen in die Rlarheit der Gestalten herausführt. Uns scheint, daß Epopoe und Tragodie durch nichts als die vergangene und gegenwärtige Beit fich unterscheiben. Jene erlaubt Freiheit, Rlarheit, Gleichaultigfeit; Diefe bringt Erwartung, Ungeduld, pathologisches Interesse hervor. Auch meint Göthe, und mit Grund, deucht mir, bag man die Natur bes Epos

vollständig aus dem Begriff und der Circumstration des Rhapsoden und seines Publifums deduciren könne, und daß sogar die Rohheit und die gemeine ungebildete Natur des ihn umgebenden Auditoriums auf die epische Form einen entscheidenden Einfluß habe, wenigstens auf die Homerische gehabt habe, die der Kanon für die Epopöe ist.

#### 1798.

3ch fann nicht leugnen, daß ber Sumboldt'ichen Schrift über Göthe's Bermann und Dorothea ein weniger biffufer und ausführlicher Vortrag im Ganzen zu munschen gewesen ware. Bei einer größern Gedrangtheit und Ruhnheit möchte bas Gange an Rraft und Bestimmtheit gewonnen haben. Aber diese Sorgfalt, alles zu begrenzen und zu limitiren, zu keinem Difverstande zu verleiten, nichts zu wagen u. f. w. liegt einmal in Sumboldt's Natur. Er hat eine gewiffe Schulfprache zwar vermeiden wollen, aber doch nicht gang vermeiden fonnen. Das Werk erhält dadurch einen etwas unbestimmten Character, indem es für den gewöhnlichen Le= fer zu technisch und auch zu ftreng, für den Runftgenoffen aber oft unnöthigerweise ausführlich und popularifirt ift. Sumboldt darf faum darauf rechnen, daß Jemand, ber nicht schon fehr an diese Art zu philosophiren gewöhnt ift, ihm folgen werde. Unfere neuen Runftmetaphyfiter dagegen wer= ben ihn ftudiren und benuten, aber es wohl bleiben laffen, Die Quelle zu nennen, aus der fie ihren Reichthum holten.

### 1798.

Bas man an humboldt's ganger Behandlung über= haupt tabeln möchte, ift, daß er einen speculativen Weg gegangen, um ein individuelles Dichterwert zu zergliedern. Der dogmatische Theil feiner Schrift (ber die Gefete für ben Poeten conftituirt) fteht in bem ichonften Busammenhange mit fich felbft, mit ber Sache und mit ben reinften und allgemeinften Grundfaten Anderer über biefen Gegenftand, und, philosophisch genommen, vollkommen befriedigend. Nicht weniger richtig und untadelhaft ift ber fritische Theil (ber jene Gesetze auf bas Werk anwendet und es eigentlich beurtheilt). Aber es icheint, daß ein mittlerer Theil fehlt, ein folder nämlich, ber jene allgemeinen Grundfate, bie Metaphyfit der Dichtfunft, auf besondere reducirt, und die Anwendung des Allgemeinften auf das Individuellfte ver= mittelt. Der Mangel Dieses practischen Theils fühlt fich jedesmal, so oft nicht blos der allgemeine Character des Dichters oder feines Werks, fondern ein einzelner Bug aus Diesem unter ben Begriff subsumirt wird. Der Leser fühlt bann einen Siatus, ben er kaum burch feine Imagination auszufüllen im Stande ift, daber es zuweilen icheint, als paßten die Beispiele zu den Begriffen nicht, welches boch nie ber Fall ift. Ich glaube in diesem Ginfluß meinen Rebler zu erkennen. Wirklich bat uns beide unfer gemein= schaftliches Streben nach Elementarbegriffen in afthetischen Dingen dabin geführt, daß wir die Metaphpfit der Runft

zu unmittelbar auf die Gegenstände anwenden, und fie, als ein practisches Werkzeug, wozu sie doch nicht genug geschickt ist, handhaben. Mir ist dies, als Necensent, vis-à-vis von Bürger und Matthisson, widerfahren. Unsere solidesten Ideen haben dadurch an Mittheilbarkeit und Ausbreitung verloren.

## 1798.

Ich habe gefunden, daß unter allen Stimmungen die Ihrische dem Willen am wenigsten gehorcht, weil sie gleichs sam körperloß ift, und wegen Ermanglung eines materiels Ien Anhalts nur im Gemüth sich gründet. In den vorigen Bochen hab' ich eher Abneigung, als Lust dazu empfunden, und bin aus Unmuth auf einige Tage zum Wallenstein zurückgekehrt.

### 1798.

Ich habe in diesen Tagen Erzählungen der Madame Stael gelesen, welche diese gespannte, raisonnirende und völlig unpoetische Natur, oder vielmehr diese verstandesreiche Unnatur sehr characteristisch darstellen. Man wird bei diesser Lectüre recht fühlbar verstimmt, und es begegnet mir dabei dasselbe, was Göthe beim Lesen solcher Schriften zu erleiden pflegt, nämlich, daß man ganz die Stimmung der Schriftsellerin annimmt, und sich herzlich schlecht dabei bessindet. Es sehlt dieser Person an jeder schönen Beiblichsteit; dagegen sind die Fehler des Buchs vollsommene weibsliche Fehler. Sie tritt aus ihrem Geschlecht, ohne sich

baburch zu erheben. Indeffen bin ich auch in biefer kleinen Schrift auf einzelne recht hubsche Reflexionen gestoßen, woran es ihr nie fehlt, und die ihren durchdringenden Blick über bas Leben verrathen.

### 1798.

Db fich gleich bas Schon-Raive in feine Kormel faffen, und folglich auch in keiner folden überliefern läßt, so ift es boch feinem Befen nach bem Menschen natürlich, ba bie entgegengesette sentimentale Stimmung ihm nicht naturlich, fondern eine Unart ift. Indem also die Schule biefe Unart abhält oder corrigirt, und über den natürlichen Buftand wacht, welches fich recht wohl denken läßt, so muß fie ben naiven Geift nähren und fortpflangen können. Die Ratur wird das Raive in jedem Individuum, der Art, wenn gleich nicht dem Gehalt nach, hervorbringen und nähren, sobald nur alles weggeräumt wird, was fie ftort; ift aber Gentimentalität schon da, so wird die Schule wohl nicht viel thun können. 3ch fann nicht anders glauben, als daß der neue Beift, welchen alle Runftwerke aus einer gewiffen Periode des Alterthums gemeinschaftlich zeigen, die Wirfung und folglich auch der Beweis fur die Wirksamkeit der Ue= berlieferung durch Lehre und Mufter ift. Nun ware aber die Frage, was fich in einer Beit, wie die unfrige, von einer Schule fur die Runft erwarten ließe. Jene alten Schulen maren Erziehungsschulen fur Boglinge; die neuern

mußten Correctionshäufer für Züchtlinge febn, und fich da= bei, wegen Armuth des productiven Genies, mehr fritisch als schöpferisch bildend beweisen. Indeffen ift feine Frage, daß ichon viel gewonnen wurde, wenn fich irgendwo ein fefter Bunkt fande oder machte, um welchen fich das Ueber= einstimmende versammelte; wenn in diesem Bereinigungs= punkt festgesett wurde, was für kanonisch gelten kann und was verwerflich, und wenn gewiffe Wahrheiten, die regula= tiv für die Rünftler find, in runden und gediegenen Formeln ausgesprochen und überliefert wurden. Go entftunden gewiffe symbolische Bucher fur Poefie und Runft, zu benen man fich bekennen mußte, und ich febe nicht ein, warum ber Sectengeift, der fich für das Schlechte fogleich zu regen pflegt, nicht auch fur bas Gute gewedt werden konnte. Wenigstens scheint mir's, es ließe fich eben so viel zum Bortheil einer afthetischen Confession und Gemeinheit anführen, als zum Rachtheil einer philosophischen.

## 1798.

Bas foll man zu dem Schlegel'schen Athenaum und befonders zu den Fragmenten sagen? Mir macht diese nasseweise, entscheidende, schneidende und einseitige Manier physisch wehe. Ein gewisser Ernst und ein tieseres Einsdringen in die Sachen kann ich zwar den beiden Schlegeln, und dem jüngern insbesondere, nicht absprechen. Aber diese Tugend ist mit so vielen egoistischen und widerwärtigen

Ingredienzien vermischt, daß fie fehr viel von ihrem Berthe und Nuten verliert. Auch geftebe ich, daß ich in den afthetischen Urtheilen diefer Beiden eine folche Durre, Trodenheit und fachlofe Wortstrenge finde, daß ich oft zweifelhaft bin, ob fie wirklich auch zuweilen einen Gegenstand barunter benken. Die eigenen poetischen Arbeiten des Aeltern beftätigen mir diesen Berdacht; denn es ift mir absolut un= begreiflich, wie mir daffelbe Individuum, das Gothe's Bermann g. B. wirkilch fühlt, die gange antipodische Ratur feiner eigenen Werke, diefe Durre und forglofe Ralte auch nur ertragen, ich will nicht fagen, ichon finden fann. Wenn bas Publifum eine gluckliche Stimmung für das Gute und Rechte in der Poefie bekommen kann, so wird die Art, wie diese beiden es treiben, jene Epoche eber verzögern, als beschleunigen; benn biefe Manier erregt weder Reigung und Bertrauen, noch Respect, wenn fie auch bei ben Schwäßern und Schreiern Furcht erregt; und die Blogen, welche die Berren fich in ihrer einseitigen und übertreibenden Art ge= ben, wirft auf die gute Sache einen fast lächerlichen Schein.

#### 1798.

Daß ich Göthe'n die zwei letten Acte des Wallensftein vorlas und mich von seinem Beifall überzeugen konnte, ift eine wahre Wohlthat für mich gewesen, und wird mir den Muth geben und erhalten, den ich zur Bollendung des Stücks noch so nöthig brauche. Auf der andern Seite hingegen könnte es mich beinahe traurig machen, daß ich nun nichts mehr vor mir habe, worauf ich mich bei dieser Arbeit so recht freuen kann; denn Göthe'n das fertige Berk vorzulesen und seiner Zufriedenheit gewiß zu sehn, war im Grunde meine höchste Freude. Bei dem Publikum wird einem das wenige Bergnügen durch so viele Mißtöne verskümmert.

### 1798.

Mitten in einer tragischen Arbeit fühlt man besonders lebhaft, wie erstaunlich weit die beiden poetischen Gattungen, bas Epifche und Tragifche, auseinandergeben. 3ch fand bies auf eine mir felbft überraschende Beife an metnem fünften Act, ber mich von allem ruhig Menschlichen völlig isolirt, weil hier ein Augenblick fixirt werden mußte, ber nothwendig vorübergebend fenn muß. Diefer fo ftarte Abfat, ben meine Gemuthsftimmung bier gegen alle übri= gen freieren menschlichen Buftande machte, erwedte mir bei= nabe eine Furcht, mich auf einem zu pathologischen Wege zu befinden, weil ich das meinem Individuum auschrieb, was die Natur des Gefühls mit fich brachte. Aber so ift es mir ein Beweis mehr, daß die Tragodie nur einzelne außerordentliche Augenblicke der Menschheit, das Epos bagegen, wobei jene Stimmung nicht wohl vorkommen fann, bas beschwerliche, ruhig fortbestehende Bange berfelben behandelt, und beswegen auch den Menschen in jeder Ge= mutheftimmung anspricht.

### 1798.

3ch laffe im Ballenftein meine Berfonen viel fprechen, fich in einer gemiffen Breite berauslaffen. Es ift guverlässtg, man konnte mit wenigen Worten auskommen, um die tragische Sandlung auf= und abzuwickeln; auch möchte es ber Natur handelnden Charactere gemäßer icheinen. Aber Das Beispiel der Alten, welche es auch fo gehalten haben, und in demienigen, was Ariftoteles die Gefinnungen und Meinungen nennt, gar nicht wortkarg gewesen find, scheint auf ein höheres poetisches Gefet hinzudeuten, welches eben bierin eine Abweichung von der Wirklichkeit fordert. Gobald man fich erinnert, daß alle poetische Bersonen sym= bolifche Befen find, daß fie, als poetische Gestalten, immer Das Allgemeine ber Menschheit barzustellen und auszuspreden haben, und fobald man ferner baran benft, daß ber Dichter fo wie der Runftler überhaupt auf eine öffentliche und ehrliche Art von der Wirklichkeit fich entfernen und Daran erinnern foll, daß er's thut, fo ift gegen biefen Bes brauch nichts zu fagen. Außerdem wurde, deucht mir, eine furgere und lakonischere Behandlungsweise nicht nur viel zu arm und trocken ausfallen, fie wurde auch viel zu febr realistisch hart und in heftigen Situationen unaussteh= lich werden, da hingegen eine breitere und vollere Behand= lungsweise immer eine gewiffe Ruhe und Gemuthlichkeit auch in den gewaltsamften Buftanden, die man schildert, hervorbringt.

#### 1798.

Ich bin in diesen Tagen von einem Besuch überrascht worden, dessen ich mich nicht versehen hätte. Fichte war bei mir und bezeugte sich äußerst verbindlich. Da er ben Ansang gemacht hat, so kann ich nun freilich nicht den Spröden spielen, und ich werde suchen, das Verhältniß, das schwerlich weder fruchtbar noch anmuthig werden kann, da unsere Naturen nicht zusammen passen, wenigstens heister und gefällig zu erhalten.

### 1797.

Biel Bergnügen macht mir die Fabelsammlung des Hyginus, die ich eben durchlese. Es ist eine eigene Lust, durch diese Mährchengestalten zu wandeln, welche der poetische Geist belebt hat. Man fühlt sich auf dem heimischen Boden und von dem größten Gestaltenreichthum bewegt. Ich möchte deswegen auch an der nachlässigen Ordnung des Buches nichts geändert haben; man muß es gerade rasch hintereinander durchlesen, wie es kommt, um die ganze Anmuth und Külle der griechischen Phantasse zu empsinden. Für den tragischen Dichter stecken noch die herrlichsten Stosse darin, doch ragt besonders die Medea vor; aber in ihrer ganzen Geschichte und als Exclus müßte man sie brauchen. Die Fabel von Thyest und der Pelopia ist gleichfalls ein vorzüglicher Gegenstand. Im Argonautenzuge sinde ich doch noch mehrere Motive, die weder in der Odysee, noch in

der Ilias vorkommen, und es dünkt mir doch, als ob hierin noch der Reim eines epischen Gedichts stäke. Merkwürdig ist es, wie dieser ganze mythische Eyclus, den ich jest übersehe, nur ein Gewebe von Galanterien, und, wie sich Hyginus immer bescheiden ausdrückt, von Compressibus ist und alle großen und furchtbaren Motive davon hergenommen sind und darauf ruhen. Es ist mir eingefallen, ob es nicht eine recht verdienstliche Beschäftigung wäre, die Idee, welche Hyginus im Nahm und für ein anderes Zeitalter ausgeführt hat, mit Geist und Beziehung auf das, was die Einbildungskraft der jezigen Generation sordert, neu auszuführen, und so ein griechisches Fabelbuch zu versertigen, was den poetischen Sinn wecken und dem Dichter sowohl als dem Leser sehr viel Nuzen bringen könnte.

### 1798.

Es ist mir neulich aufgefallen, was ich in einer Zeitschrift oder Zeitung las, daß das hamburger Publifum sich über die Wiederholung der Iffland'schen Stücke beklage, und sie satt sei. Wenn dies einen analogen Schluß auf andere Stücke erlaubt, so würde mein Wallenstein einen günstigen Moment treffen. Unwahrscheinlich ist es nicht, daß das Publikum sich selbst nicht mehr sehen mag; es fühlt sich in gar zu schlechter Gesellschaft. Die Begierde nach jenen Stücken scheint mir auch mehr durch einen Ueberdruß an den Nitterschauspielen erzeugt oder wenigens verstärkt wor-

ben zu sehn; man wollte sich von Verzerrungen erholen. Aber das lange Angassen eines Alltagsgesichts muß endlich freilich auch ermüden.

#### 1798.

Man schleppt sich mit so vielen tauben und hohlen Berhältniffen herum, ergreift in der Begierde nach Mittheis lung und in dem Bedürfniß der Geselligkeit so oft ein leeres, das man froh ift, wieder fallen gu laffen. Es giebt fo erschrecklich wenig mahre Berhältniffe überhaupt und fo wenig gehaltreiche Menschen, daß man einander, wenn man fich gludlicherweise gefunden, befto näher ruden follte. 3ch bin in diefer Rudficht Gothe'n febr viel fculdig, und ich weiß, daß ich auf ihn gleichfalls glücklich gewirkt habe. Es find jest vier Jahre verfloffen, daß wir einander näher gefommen, und in diefer Beit hat unfer Berhaltniß fich immer in Bewegung und im Bachfen erhalten. Diefe vier Sahre haben mir felbft eine feftere Beftalt gegeben, und mich rascher vorwärts gerückt, als es ohne das hatte ge-Schehen können. Es ift eine eigentliche Epoche in meiner Natur.

### 1798.

Ich habe mich an den Brolog\*) gemacht, und ihn noch einmal aus der Rücksicht, daß er für sich allein stehen

<sup>\*)</sup> Das Borfpiel: Ballenftein's Lager.

foll, betrachtet. Hiebei ergab sich nun, daß, um ihn zu diesem Zwecke geschickter zu machen, zweierlei geschehen muß. Erstens muß er als Character- und Sittengemälbe noch etwas mehr Bollständigkeit und Reichthum erhalten, um auch wirklich eine gewisse Existenz zu versinnlichen; und dadurch wird auch das Zweite erreicht, daß über der Menge der Figuren und einzelnen Schilderungen dem Zuschauer unsmöglich gemacht wird, einen Zeden zu versolgen, und sich einen Begriff von der Handlung zu bilden, die darin vorstommt. Ich sehe mich also genöthigt, doch einige Figuren hineinzusetzen, und einigen, die schon da sind, etwas mehr Aussührung zu geben. Sobald der Prolog fertig ist, werde ich an nichts anderes mehr denken, als das Stück fürs erste in dem Theatersinne zu vollenden.

### 1798.

Ich denke, in der Gestalt, die der Prolog jest bestommt, soll er als ein lebhaftes Gemälde eines historischen Moments und einer gewissen soldatischen Existenz, ganz gut auf sich selber stehen können. Nur weiß ich freilich selber nicht, ob alles, was ich dem Ganzen zu Liebe darin aufsnehmen mußte, auch auf dem Theater wird erscheinen dürssen. So ist z. B. ein Kapuziner hineingekommen, der den Croaten predigt; denn gerade dieser Characterzug der Zeit und des Plazes hatte mir noch gesehlt. Es liegt aber auch nichts daran, wenn er von dem Theater wegbleibt.

Lieb wäre mir's, wenn ein anderes paffendes Stück und keine Oper mit dem Prolog könnte verbunden werden; denn ich muß ihn mit vieler Musik begleiten lassen. Er beginnt mit einem Liede, und endigt mit einem; auch in der Mitte ist ein klein Liedchen. Er ist also selbst klangereich genug, und ein ruhiges moralisches Drama würde ihn wahrscheinlich am besten herausheben, da sein ganzes Verstenst blos Lebhaftigkeit seyn kann.

## 1798.

Ich habe mein Stud, nach weiser Ueberlegung und vielen Conferenzen mit Göthe, in zwei Stude getrennt, wobei mich die schon vorhandene Anordnung sehr begünstigt hat. Dhne diese Operation wäre der Wallenstein ein Monsstrum geworden an Breite und Ausdehnung, und hätte, um für das Theater zu taugen, gar zu viel Bedeutendes verslieren müssen. Jest sind es, mit dem Brolog, drei bedeutende Stude, deren jedes gewissermaßen ein Ganzes, das letze aber die eigentliche Tragödie ist. Jedes der zwei letzern hat fünf Acte, und dabei ist der glückliche Umstand, daß zwischen dem Act die Scene nie verändert wird. Das zweite Stud führt den Namen von den Piccolomini's, der ren Berhältniß für und gegen Wallenstein es behandelt. Wallenstein erscheint in diesem Stud nur einmal, im zweisten Act, da die Viccolomini alle vier übrigen als Haupts

figuren besethen. Das Stud enthalt bie Erposition ber Sandlung in ihrer gangen Breite, und endigt gerade ba, wo der Anoten geknüpft ift. Das dritte Stud heißt Bal-Ienstein, und ift eine eigentliche vollständige Tragodie; die Biccolomini fonnen nur ein Schauspiel, ber Prolog ein Luftspiel heißen. In Rucksicht auf die Repräsentation wird auch noch bas gewonnen, daß bas Theaterpersonal jest nicht mehr fo groß zu febn braucht; benn in ben Biccolomini's fommen zwei bis drei Personen vor, die im Ballenftein nicht mehr erscheinen, und hier find einige andere, die bort nicht vorfommen. Beibe fonnen nun von benfelben Schaufpielern befett werden, und was diese fleinen Bortheile mehr find , besonders das Memoriren der Rollen. Auch rechne ich es als einen bedeutenden Gewinn für das Stud, daß ich das Publitum, indem ich es durch dreierlei Reprafen= tationen führe, besto beffer in meine Gewalt befommen werde. 3ch febe mich also jest um ein completes Funfactenftud reicher, und fann auf einmal drei Schauspiele gu Markte bringen. Diese Beränderung hat mir allerdings neue Arbeit gemacht; benn um ben zwei erften Studen mehr Gelbftftandigfeit zu geben, habe ich einige neue Gce= nen und mehrere neue Motive nöthig; aber die Arbeit er= neut mir auch die Lust, und sie ist unendlich angenehmer für mich, ale die entgegengesette war, bem Stude zu nehmen, und es in einen engen Rahmen zu preffen.

### 1798.

Es find bei meinem Prolog noch einige Beränderuns gen im Werke. Man wird es hoffentlich billigen, daß ich den Constabler mit einer bestimmten dramatischen Figur vertausche. An seiner Stelle habe ich einen Stelzsuß eins geführt, der mir ein gutes Gegenstück zum Rekruten macht. Dieser Invalide bringt ein Zeitungsblatt, und so erfährt man unmittelbar aus der Zeitung Regensburg's Einnahme und die neuesten passendsten Ereignisse. Es gibt Gelegensheit, dem Herzog Bernhard einige artige Complimente zu machen u. s. f. Zu einem Subject für den Stelzsuß wird sich schon Rath sinden. Find' ich Stimmung und Zeit, so will ich das Liedlein von Magdeburg noch machen, und nach einer alten Melodie, daß dadurch sein Ausenthalt entsteht.

## 1798.

Hatt' ich gedacht, daß die Kapuzinerpredigt nicht zu spät kommen wurde, so hätte sie noch besser ausfallen mussen. Im Grunde macht es mir große Lust, auf diese Fratze noch etwas zu verwenden; denn dieser Pater Abraham a Santa Clara, den ich dabei benutzte, ist ein prächtiges Drisginal, vor dem man Respect bekommen muß, und es ist eine interessante und keineswegs leichte Ausgabe, es ihm in der Tollheit und in der Gescheidtheit nachs oder gar zuvorzuthun. Indeß werde ich das Möglichste versuchen. Das Soldatenlied habe ich noch mit ein paar Versen vermehrt.

Es däucht mir, daß es gut sehn wird, dem Zuschauer etwas Zeit zu geben, so wie auch den Statisten selbst, die Gruppe in ihrer Bewegung zu sehen und die Anordnungen zu machen. Man wird es wohl so einrichten mussen, daß mehrere Stimmen sich in die Strophen theilen, und daß auch ein Chorus die letzten Zeilen immer wiederholt.

#### 1798.

Die Art oder Unart, aus Werken einer bestimmten poetischen Stimmung fich eins auszusuchen, um ihm, wie einem befferschmeckenden Apfel, den Borzug zu geben, ift mir immer fatal, obgleich es feine Frage ift, bag unter unsern Productionen immer eine die beffere febn fann oder wird. Aber bas Gefühl follte gegen jedes besondere Berf einer befondern Stimmung gerechter fenn, und gewöhnlich find hinter folden Arbeiten doch nur Sperlingsfritifer ver= ftedt. - 3ch hätte gar nicht übel Luft, sobald ich vor bem Ballenstein nur Rube habe, zu demjenigen Theil der Götheschen Ginleitung in die Propplaen und des Gesprächs, ber von der unäfthetischen Forderung des Moralischen und Naturmöglichen handelt, das Gegenftud zu machen, und die entgegengesette, aber damit gewöhnlich verbundene Ordnung des Moralischen und Naturmöglichen oder vielmehr Bernunft= möglichen anzugreifen; benn wenn man von diefer Seite auch noch herankommt, so bekommt man den Feind recht in die Mitte. Gothe fonnte bavon nicht wohl reden, weil

diese Unart nicht sowohl die bilbenden Kunfte und Urtheile darüber, als die poetischen Werke und Aritiken derselben anzusteden pflegt.

## 1798.

3ch bin feit gestern endlich an den poetisch wichtigften Theil des Wallenftein gegangen, der der Liebe gewid= met ift, und fich, feiner frei menschlichen Ratur nach, von bem geschäftigen Befen ber übrigen Staatsaction völlig trennt, ja bemfelben , dem Beift nach , entgegensett. Run erft, ba ich diesem letteren die mir mögliche Gestalt gege= ben, fann ich mir ihn aus bem Ginn schlagen, und eine gang verschiedene Stimmung in mir auffommen laffen; und ich werde einige Beit zuzubringen haben, ihn wirklich zu vergeffen. Bas ich nun am meiften zu fürchten habe, ift, daß das überwiegende menschliche Intereffe diefer großen Episode an der feststehenden ausgeführten Sandlung leicht etwas vorruden möchte; benn ihrer Natur nach gebührt ihr die Berrichaft, und je mehr mir die Ausführung ber= felben gelingen follte, besto mehr möchte bie übrige Sandlung babei in's Gedrange tommen. Denn es ift weit schwerer, ein Intereffe für bas Gefühl, als eins für ben Berftand aufzugeben. Bor ber Sand ift nun mein Geschäft, mich aller Motive, die im gangen Umfreis meines Stude für diese Episode und in ihr felbst liegen, zu bemächtigen, und fo, wenn es auch langfam geht, die rechte Stimmung in mir

reisen zu lassen. Ich glaube mich schon auf dem eigentlichen rechten Wege zu sinden, und hosse daher keinen verlornen Frais zu machen. So viel muß ich aber vorher
sagen, daß der Piccolomini nicht eher aus meiner Hand
in die der Schauspieler kommen kann und darf, als bis
wirklich auch das dritte Stück, die letzte Hand abgerechnet,
ganz aus der Feder ist. Und so wünsche ich nur, daß mir Apollo gnädig sehn möchte, um in den nächsten sechs Wochen meinen Weg zurückzulegen. Es sind in meiner bisherigen Arbeit zwei kleine Lücken geblieben. Die eine betrisst die geheime magische Geschichte zwischen Octavio und
Wallenstein, und die andere die Präsentation Questenbergs
an die Generale, welche mir in der ersten Ausführung noch
etwas Steises hatte, und wo mir die rechte Wendung noch
nicht einstel.

#### 1798.

Durch die größere Ausdehnung der Piccolomini bin ich genöthigt, mich über die Wahl des aftrologischen Mostivs zu entscheiden, wodurch der Absall Wallensteins eingesleitet, und ein muthvoller Glaube an das Glück der Unternehmung in ihm erweckt werden soll. Nach dem ersten Entwurf sollte dies dadurch geschehen, daß die Constellation glücklich befunden wird, und das Speculum astrologicum sollte in dem bewußten Zimmer vor den Augen des Zusschauers gemacht werden. Aber das ist ohne dramatisches Interesse, ist trocken, leer, und noch dazu wegen der techs

nischen Ausbrude buntel fur ben Bufchauer. Es macht auf die Einbildungsfraft feine Wirfung, und murbe nur eine lächerliche Frate bleiben. Ich habe es daher auf eine andere Art versucht und gleich auszuführen angefangen. Die Scene eröffnet ben vierten Act der Biccolomini, und ginge bem Auftritt, worin Ballenstein Gefin's Gefangennehmung erfährt, und worauf der große Monolog folgt, un= mittelbar vorher; und es ware die Frage, ob man des aftrologischen Zimmers nicht gang überhoben senn könnte, ba es zu keiner Operation gebraucht wird. Ich wünschte wohl ju wiffen, ob mein 3med, ber dahin geht, dem Ballenftein durch das Bunderbare einen augenblicklichen Schwung zu geben, auch wirklich erreicht wird, und ob die Frate, Die ich gebraucht, einen gewissen tragischen Gehalt hat, und nicht blos als lächerlich auffallen möchte. Der Kall ift fehr schwer, und man mag es angreifen wie man will, so wird die Mischung des Thörichten und Abgeschmackten mit dem Ernfthaften und Berftandigen immer anftößig bleiben. Auf der andern Seite durfte ich mich von dem Character des Aftrologischen nicht entfernen, und mußte dem Geift bes Beitalters nabe bleiben, dem das gewählte Motiv fehr ents fpricht. Die Reflegionen, welche Ballenstein darüber anftellt, führe ich vielleicht noch weiter aus, und wenn nur der Fall felbst dem Tragischen nicht widersprechend und mit bem Ernft unvereinbar ift, fo hoffe ich ihn durch jene Re= flerionen ichon zu erheben.

#### 1798.

3ch lebe in einer Abgeschiedenheit und Ginformigkeit, Die mich nach Berftreuung feufgen macht, um ben Beift wieder zu erfrischen. Ich habe übrigens diese Tage nicht gang unnug zugebracht, und einige bedeutende Luden in der Sandlung meines Studes ausgefüllt, wodurch fie fich immer mehr rundet und ftetiger wird. Es find verschiedene gang neue Scenen entstanden, die dem Bangen fehr gut thun. Auch den nicht gang aufzuhebenden Bruch des Tollen und Bernünftigen febe ich dadurch etwas vermindert, indem alles darauf ankommt, daß jene feltsame Berbindung heteroges ner Elemente als beharrender Character erscheine, aus dem Total des Menschen hervorkomme und und fich überall offenbare. Denn wenn es gelingt, fie nur recht individuell zu machen, so wird fie mahr, da das Individuelle zur Phantasie spricht, und man es also nicht mit dem trodnen Berftande zu thun bat.

## 1798.

Ich weiß nicht, welcher bose Genius über mich gewaltet, daß ich das aftrologische Motiv im Wallenstein nie recht ernsthaft anfassen wollte, da doch eigentlich meine Natur die Sachen lieber von der ernsthaften als leichten Seite nimmt. Die Eigenschaften des Stosses mussen mich anfangs zurückgeschreckt haben. Ich sehe aber jetzt vollkommen ein, daß ich noch etwas Bedeutendes für diese Materie thun muß, und es wird auch wohl gehen, ob es gleich die Arbeit wieder verlängert.

### 1798.

Ich bin sehr verlangend, Kant's Anthropologie zu lesen. Die pathologische Seite, die er am Menschen immer heraussehrt, und die bei einer Anthropologie vielleicht am Blaze sehn mag, verfolgt einen saft in allem, was er schreibt, und sie ist's, die seiner praktischen Philosophie ein so grämliches Ansehn giebt. Daß dieser heitere und joviale Geist seine Flügel nicht ganz von dem Lebensschmut hat frei machen können, ja selbst gewisse düstere Eindrücke der Jugend u. s. w. nicht ganz verwunden hat, ist zu verwundern und zu beklagen. Es ist immer noch etwas in ihm, was einen, wie bei Luther'n, an einen Mönch erinnert, der sich zwar sein Kloster geöffnet hat, aber die Spuren desselben nicht ganz vertilgen konnte.

### 1799.

Es ist-gar keine Frage, daß Fichte in seiner neuesten Schrift sich von der Beschuldigung des Atheismus vor jedem verständigen Menschen völlig gereinigt hat, und auch dem unverständigen Unphilosophen wird vermuthlich der Mund dadurch gestopft sehn. Nur wäre zu wünschen gewesen, daß der Eingang ruhiger abgefaßt wäre. Ueberhaupt, deucht mir, wäre es besser, wenn Fichte sein Glaubensbekenntniß

über die Religion in einer befondern Schrift ruhig und selbst ohne die geringste Empsindlichkeit gegen das Constitution abgelegt hätte. Dagegen hätte ich, wenn je etwas gegen die Consiscation seines Journals gesagt werden mußte, freimuthig und mit Gründen bewiesen, daß das Verbot meiner Schrift, selbst wenn sie atheistisch wäre, noch immer unstatthaft bleibe; denn eine ausgeklärte und gerechte Regiezung kann keine theologische Meinung, welche in einem gelehrten Werke für Gelehrte dargelegt wird, verbieten. Hierin würden Fichte'n alle, auch die Philosophen von der Gegenparthei, beigetreten sehn, und der ganze Streit wäre in ein allgemeines Feld, für welches jeder denkende Mensch sich wehren muß, gespielt worden.

### 1799.

Ich habe mich schon lange vor dem Augenblick gestürchtet, den ich so sehr wünschte, meiner dramatischen Arbeit los zu sehn, und in der That befinde ich mich bei meiner jezigen Freiheit schlimmer, als bei der bisherigen Stlaverei. Die Masse, die mich bisher anzog und festhielt, ist nun auf einmal weg, und mir ist, als wenn ich bestimmungslos im leeren Raum hienge. Zugleich ist mir, als wenn es absolut unmöglich wäre, daß ich wieder etwas herp vorbringen könnte. Ich werde nicht eher ruhig sehn, als bis ich meine Gedanken wieder auf einen bestimmten Stoff mit Hoffnung und Neigung gerichtet sehe. Hab' ich wies

der eine Bestimmung, so werde ich diese Unruhe los sein, die mich jest auch von kleineren Unternehmungen abzieht. Neigung und Bedürfniß ziehen mich zu einem frei phantassirten, nicht historischen, und zu einem blos leidenschaftlichen und menschlichen Stoffe, denn Soldaten, Helden und Herrsscher habe ich für jest herzlich satt.

## 1799.

Ich habe in diesen Tagen den Homer vorgehabt, und den Besuch der Thetis beim Bulkan mit unendlichem Bersgnügen gelesen. In der anmuthigen Schilderung eines hausbesuchs, wie man ihn alle Tage erfahren kann, in der Beschreibung eines handwerksmäßigen Geschäfts, ift ein Unsendliches in Stoff und Form enthalten.

## 1799.

Ich habe mich an eine Regierungsgeschichte der Kbnigin Elisabeth gemacht, und den Proces der Maria Stuart
zu studiren angefangen. Ein paar tragische Hauptscenen
haben sich mir gleich dargeboten, und mir großen Glauben
an diesen Stoff gegeben, der unstreitig sehr viel dankbare
Seiten hat. Besonders scheint er sich zu der Euripidischen
Methode, welche in der vollständigsten Darstellung des Justandes besteht, zu qualisieren; denn ich sehe eine Möglichkeit, den ganzen Gerichtsgang zugleich mit allem Politischen
auf die Seite zu bringen, und die Trogödie mit der Ber=

urtheilung anzusangen. Der Gegenstand ift nicht so widerstrebend, als der Wallenstein, und ich habe auch an diesem das Sandwerk mehr gelernt.

## 1799.

In meinem Wallenstein konnte die Intention des Boeten nicht überall deutlich erscheinen, da zwischen ihm und bem Buschauer der Schauspieler ftand. Nur meine Borte und das Bange meines Gemaldes fonnen gelten. Der bis ftorische Ballenstein war nicht groß, der poetische follte es nie fenn. Der Wallenstein in der Geschichte hatte die Brasumtion für fich, ein großer Keldherr zu fenn, weil er glücklich, gewaltig und fed war. Er war aber mehr ein Abgott der Soldateska, gegen die er splendid und königlich freigebig war, und die er auf Unfosten ber gangen Belt in Ansehen erhielt. Aber in seinem Betragen mar er schwan= fend und unentschlossen, in seinen Planen phantaftisch und excentrifc, und in der letten Sandlung feines Lebens, der Berschwörung gegen den Raifer, schwach, unbestimmt, ja fogar ungeschickt. Bas an ihm groß erscheinen, aber nur fcheinen konnte, war das Robe und Ungeheure, alfo ge= rabe das, was ihn zum tragischen Selben schlecht qualificirte. Dieses mußte ich ihm nehmen, und durch den Ideenschwung, den ich ihm dafür gab, hoffe ich ihn ent= fcadigt zu haben.

#### 1799.

Es lag weder in meiner Abficht, noch in ben Worten meines Textes, daß fich Octavio Piccolomini als einen fo gar ichlimmen Dann, als einen Buben barftellen follte. In meinem Stud ift er bas nie; er ift fogar ein ziemlich rechtlicher Mann nach dem Weltbegriff, und die Schandlich= feit, die er begeht, feben wir auf jedem Belttheater von Bersonen wiederholt, die, so wie er, von Recht und Pflicht ftrenge Begriffe haben. Er mablt zwar ein ichlechtes Dit= tel, aber er verfolgt einen guten 3med. Er will ben Staat retten, er will feinem Raifer dienen, den er nebft Gott als den bochften Gegenstand aller Bflichten betrachtet. Er verrath einen Freund, der ihm vertraut, aber diefer Freund ift ein Berrather feines Raifers, und in feinen Augen que gleich ein Unfinniger. Auch meiner Gräfin Terzty möchte etwas zu viel geschehen, wenn man Tude und Schabenfreude zu ben Sauptzügen ihres Characters machte. Sie ftrebt mit Beift, Rraft und einem bestimmten Willen nach einem großen Zwed, ift aber freilich über die Mittel nicht verlegen. Ich nehme keine Frau aus, die auf dem poli= tischen Theater, wenn fie Character und Ehrgeiz hat, moralifder handelte. Benn die Ballenftein'ichen Stude ein Sahr lang gedruckt und durch die Welt gelaufen find, fann ich vielleicht felbft ein paar Borte darüber fagen. Sett liegt mir das Product noch zu nahe vor dem Geficht; aber ich hoffe

jedes einzelne Bestandtheil des Gemäldes durch die Idee des Ganzen begründen zu können.

### 1799.

3ch bin jufällig über ein Leben bes Chriftian Tho= mafius gerathen, das mich fehr unterhalten hat. Es zeigt das intereffante Loswinden eines Mannes von Geift und Rraft aus der Pedanterie des Zeitalters; und obgleich die Art, wie er es angreift, selbst noch pedantisch genug ift, so ift er doch seinen Beitgenoffen gegenüber ein philosophischer, ja ein iconer Geift zu nennen. Er ermablte bas wirkfame Mittel, feine Gegner immerfort burch ichnell wieders holte Streiche zu beunruhigen, und ichrieb bas erfte Journal unter dem Titel: Monatliche Gefpräche, worin er auf satyrische Art und mit einem satyrischen Rupferftich vor jebem Stude, feinen Gegnern, ben Theologen und Arifto= telischen Philosophen, tapfer zusett. Er wagte es, akades mische Schriften zuerft auch in deutscher Sprache zu fchreiben. Eine davon, über das feine Betragen und das, was ber Deutsche von den Frangosen nachahmen folle, ware ich begierig zu lefen.

## 1799.

Mir haben dieser Tage die Producte eines Meisters in der dramatischen Kunst nicht sonderliche Freude gemacht. Ich habe Corneille's Rodogune, Bompee und Polpeucte gelefen, und bin über die wirklich enorme Kehlerhaftigkeit dieser Werke, die ich seit zwanzig Jahren rühmen borte, in Erstaunen gerathen. Sandlung, dramatische Drganisation, Charactere, Sitten, Sprache, alles, ja felbit bie Berfe, bieten die bochften Blogen dar, und die Barbarei einer fich erft bildenden Runft reicht lange nicht hin, fie zu entschuls digen. Denn der falfche Geschmack, den man fo oft in ben geiftreichsten Werken findet, wenn fie in einer roben Beit entstanden, Diefer ift es nicht allein, nicht einmal vorzugsweise, was baran widerwärtig ift. Es ift die Armuth ber Erfindung, die Magerkeit und Trockenheit in Behandlung der Charactere, die Ralte in den Leidenschaften, die Lahmheit und Steifigkeit im Gang ber Sandlung, und ber Mangel an Intereffe faft durchaus. Die Beibercharactere find klägliche Fragen, und ich habe noch nichts als das eigentlich Beroische glücklich behandelt gefunden; doch ift auch dieses an fich reichhaltige Ingrediens einförmig behandelt. - Racine ift ohne allen Vergleich dem Vortrefflichen viel naber, obgleich er alle Unarten ber frangofischen Manier an fich trägt, und im Ganzen etwas schwach ift. Nun bin ich in der That auf Boltaire's Tragodie fehr begierig, denn aus den Kritifen, die der lettere über Corneille gemacht, zu schöpfen, ift er über die Fehler deffelben fehr flar ge= wesen. Es ift freilich leichter tadeln, als hervorbringen. Dabei fällt mir mein eigenes Benfum ein, bas noch immer fehr ungestaltet da liegt. Bußten es nur die allezeitfertigen

Urtheiler und die leichtfertigen Dilettanten, mas es koftet, ein ordentliches Werk zu erzeugen.

### 1799.

Ich habe mich nicht enthalten können, weil das Schema zu den ersten Acten der Maria Stuart in Ordnung, und in den letzten nur noch ein einziger Punkt unausgemacht ist, sogleich zur Ausführung fortzugehen. Ehe ich an den zweiten Act komme, muß mir in den letzten Acten alles klar sehn. Und so hab' ich denn heute, den 4. Juny, diesses Opus mit Lust und Freude begonnen, und hoffe in diesem Monat schon einen ziemlichen Theil der Exposition zurückzulegen.

## 1799.

Ich lese seift Lessings Dramaturgie, die in der That eine sehr geistreiche und belebte Unterhaltung giebt. Es ist doch gar keine Frage, daß Lessing unter allen Deutschen seiner Beit über das, was die Kunst betrifft, am klarsten gewesen, am schärssten und zugleich am liberalsten darüber gedacht, und das Wesentliche, worauf es ankommt, am unverrücktesten in's Auge gefaßt hat. Liest man nur ihn, so möchte man wirklich glauben, daß die gute Zeit des Geschmacks schon vorüber seh; denn wie wenig Urtheile, die jest über die Kunst gefällt werden, dürsen sich an die seinigen stellen.

#### 1799.

Meine dramatische Arbeit geht zwar sehr langsam, weil ich den Grund zum Ganzen zu legen habe, und beim Ansfang alles darauf ankommt, sich nichts zu verderben; aber ich habe gute Hoffnung, daß ich auf dem rechten Wege bin. Noch immer size ich bei meinen ersten drei Dispositionen, und suche eine seste Basis für das Künstige, Es scheint, daß ich in England mit meinem Stücke etwas werde machen können. Ich habe binnen acht Tagen zwei Anträge aus London erhalten, Stücke im Manuscript hinzuschicken, zwar nur von Buchhändlern und von Uebersegern, und noch mit keinen bestimmten Geldversprechungen begleitet, aber die Nachsfrage ist so start, daß ich Aussichten darauf gründen kann.

### 1799.

Mit meinem Stück gehts immer vorwärts, und nulla dies sine linea. Ich fange schon jest an, bei der Aussführung, mich von der eigentlichen tragischen Qualität meisnes Stoffs immer mehr zu überzeugen, und darunter geshört besonders, daß man die Katastrophe gleich in den ersten Scenen sieht, und indem die Handlung des Stücks sich davon wegzubewegen scheint, ihr immer näher und näher geführt wird. An der Furcht des Aristoteles sehlt es also nicht, und das Mitseiden wird sich auch schon sinden. Meine Maria wird keine weiche Stimmung erregen, es ist meine Absicht nicht. Ich will sie immer als ein physisches Besen

halten, und das Pathetische muß mehr eine allgemein tiefe Rührung, als ein persönliches und individuelles Mitgefühl seyn. Sie empfindet und erregt keine Zärtlickeit, ihr Schicksal ift nur, heftige Passionen zu erkahren und zu entz zünden. Blos die Amme fühlt Zärtlickkeit für sie.

### 1799.

Da man einmal nicht viel hoffen kann zu bauen und zu pflanzen, so ist es doch etwas, wenn man auch nur überschwemmen und niederreißen kann. Das einzige Bershältniß gegen das Publikum, das man nicht bereuen kann, ist der Arieg, und ich bin sehr dafür, daß der Dilettantism mit allen Bassen angegriffen wird. Den Deutschen muß man die Wahrheit so derb sagen als möglich, daher ich glaube, daß man wenigstens den Ernst, auch in der äußern Einkleidung, vorherrschen lassen muß. Es fänden sich vielleicht unter Swift's Sathren Formen, die hiezu passen, oder man müßte in herder's Fußtapsen treten und den Geist des Pantagruel citiren.

# Institute fi tode to 1799.

Mit meiner Arbeit geht es zwar nicht fehr schnell, aber doch seit einiger Zeit ohne Stillstand fort. Die nösthige Exposition des Processes und die Gerichtsform hat, außerdem daß solche Dinge mir nicht geläusig sind, auch eine Tendenz zur Trockenheit, die ich zwar überwunden zu haben

hoffe, aber doch nicht, ohne viel Zeit dabei zu verlieren, und zu umgehen war sie nicht. Die englische Geschichte von Rapin Thoyres die ich seit dieser Zeit lese, hat den guten Einsluß, mir das englische Local und Wesen immer lebhaft vor der Imagination zu erhalten.

## 1799.

3ch habe mir durch Schlegels Lucinde den Ropf fo taumlich gemacht, daß es mir noch nachgeht. Dies Pro= buct characterifirt seinen Mann, so wie alles Darftellende, beffer als alles, was er sonft von sich gegeben, nur daß es ihn mehr in's Fragenhafte malt. Auch hier ift es bas ewig Formlofe und Fragmentarische, und eine höchst feltsame Baarung bes Debuliftischen mit bem Characteriftischen, die man nie für möglich gehalten hatte. Da er fühlt, wie schlecht er im Poetischen fortkommt, so hat er fich ein Ideal feiner felbst aus der Liebe und dem Wit zusammengesett. Er bildet fich ein, eine fuße unendliche Liebesfähigkeit mit einem entsetlichen Wit zu vereinigen, und nachdem er fich so constituirt hat, erlaubt er sich alles, und die Frechheit erklart er felbft für feine Göttin. Das Werk ift übrigens nicht gang burchzulesen, weil einem bas boble Geschwät gar zu übel macht. Nach ben Rodomontaden von Gleichheit und nach der Zeit, die Schlegel auf das Studium derfelben gewendet, hatte ich gehofft, doch ein flein wenig an die Simplicität und Raivität der Alten erinnert zu werden. Aber diese Schrift ist ein Sipfel moderner Unform und Unnatur. Man glaubt ein Gemengsel aus Waldemar und Sternbald und aus einem frechen französischen Roman zu hören.

## 1799.

Bon der Maria Stuart ist der erste Act beinahe fertig. Er hat mir viel Zeit gekostet, weil ich den poetischen Kampf mit dem historischen Stoff darin bestehen mußte und Mühe brauchte, der Phantasie eine Freiheit über die Geschichte zu verschaffen, indem ich zugleich von allem, was diese Brauch-bares hat, Besit zu nehmen suchte. Die folgenden Acte sollen, wie ich hoffe, schneller gehen; auch sind sie beträchtslich kleiner.

### 1799.

Göthe hat wohl Recht, wenn er sagt, daß man sich der theoretischen Mittheilung gegen die Menschen lieber entshalten, und hervorbringen muß. Das Theoretische sett das Practische voraus, und ist also schon ein höheres Glied in der Kette. Es scheint auch, daß eine selbstständigere Imagination dazu gehört, um die wirkliche Gegenwart eines Kunstwerkes zu empsinden, bei welchem der Dichter und Künstler der trägern oder schwächern Einbildungskraft des Zuhörers und Betrachters zu Gülse kommt, und den sinnslichen Stoff liesert. Auch ist nicht zu leugnen, daß die Empsindung der meisten Menschen richtiger ist, als ihr Raissonnement. Erst mit der Ressexion fängt der Irrthum an.

Ich erinnere mich recht gut mehrerer Freunde, benen ich mich nicht schämte, durch eine Arbeit zu gefallen, und mich boch sehr hüten würde, ihnen Nechenschaft von ihrem Gefühl abzufordern. Wenn dies aber auch nicht wäre, wer möchte ein Werk ausstellen, mit dem er zufrieden ist? Und doch kann der Künstler und Dichter dieser Neigung nicht herr werden.

### 1799.

3ch habe Milton's verlorenes Baradies gur Sand ge= nommen, und den Zeitraum durchlaufen, in dem dies Gebicht entstanden und durch den es eigentlich ward. Go schrecks lich die Epoche war, so muß fie doch für das dichterische Benie erweckend gewesen seyn, denn der Geschichtschreiber hat nicht unterlaffen, mehrere in der englischen Boefte berühmte Namen unter den handelnden Berfonen aufzuführen. Sierin ift jene Revolutionsepoche fruchtbarer als die frangofifche gewesen, an die fie einen fonft oft erinnert. Die Buritaner spielen so ziemlich die Rolle der Jacobiner, die Sulfsmittel find oft diefelben, und eben fo ber Ausschlag bes Rampfes. Solche Zeiten find recht bazu gemacht, Poefie und Runft zu verderben, weil fie den Beift aufregen und entzunden, ohne ihm einen Gegenstand zu geben. Er ems pfängt bann feine Dbjecte von innen, und die Diggeburten der allegorischen, der spitfindigen und muftischen Darftellung entstehen. Die Art, wie Milton fich bei ber Das

terie vom freien Billen beraushilft, ift mir nicht mehr gegen= wärtig. Aber Rant's Entwicklung ift mir gar zu monchisch, ich habe nie damit versöhnt werden konnen. Sein ganger Ent= scheidungsgrund beruht darauf, daß der Mensch einen pofitiven Antrieb gum Guten, fo wie gum finnlichen Bohlfenn habe; er brauche also auch, wenn er das Bofe wählt, einen positiven innern Grund gum Bofen, weil bas Positive nicht burch etwas blos Regatives aufgehoben werden fonne. Sier find aber zwei unendlich heterogene Dinge, der Trieb zum Guten und ber Trieb zum finnlichen Wohl, völlig als gleiche Botengen und Quantitaten behandelt, weil die freie Perfonlichfeit gang gleich gegen und zwischen beide Triebe gestellt wird. Gottlob, daß ich nicht berufen bin, das Menschengeschlecht über diese Frage zu beruhigen, und immer im Reich der Erscheinung bleiben darf. Uebrigens find diese dunkeln Stellen in der Natur des Menschen für den Dich= ter, und den tragischen insbesondere, nicht leer, und noch weniger für den Redner, und in der Darftellung der Lei= benichaften machen fie fein fleines Moment aus.

#### 1799.

Bur Bollendung eines Gedichts gehört auch die profodische Berbefferung, die Reinheit des Sylbenmaßes. Es
hat damit die eigene Bewandtniß, daß fie zu einer finnlichen Darftellung der innern Nothwendigkeit des Gedankens
bient, da im Gegentheil eine Licenz gegen das Sylbenmaß

eine gewisse Willührlichkeit fühlbar macht. Aus diesem Gessichtspunkt ist sie ein großes Moment, und berührt sich mit den innersten Kunstgesetzen. In Rücksicht auf den jetzigen Zeitmoment muß es jeden, der für den guten Geschmack interressirt ist, freuen, daß Gedichte, welche einen entschiesdenen Kunstwerth haben, sich auch noch diesem Maßstabe unterwersen. So wird die Mittelmäßigkeit am besten bestämpft; denn sowohl der, welcher kein Talent weiter hat, als correcte Verse zu machen, und blos für das Ohr arbeitet, als auch der Andere, welcher sich für zu original hält, um auf das Metrum den gehörigen Fleiß zu wenden, werden dadurch zum Schweigen gebracht. Weil aber die prosodische Gessetzgehung selbst noch nicht durchaus im Klaren ist, so werzen immer bei dem besten Willen streitige Punkte in der Ausführung übrig bleiben.

# 1799.

Ich hoffe, daß in meiner Tragödie, der Maria Stuart, alles theatralisch seyn soll, ob ich sie gleich für den Zweck der Repräsentation etwas enger zusammenziehe. Weil es auch historisch betrachtet ein reichhaltiger Stoff ift, so hab' ich ihn in historischer Hinscht auch etwas reicher behandelt, und Motive aufgenommen, die den nachdenkenden und instruirten Leser freuen können, die aber bei der Borskellung, wo ohnehin der Gegenstand sinnlich dasteht, nicht nöthig, und wegen historischer Unkenntniß des großen hau-

fens, auch ohne Interesse find. Uebrigens ist bei der Arbeit selbst schon auf alles gerechnet, was für den theatralischen Gebrauch wegbleibt, und es ist durchaus keine eigene Mühe dabei nöthig, wie bei dem Wallenstein.

### 1799.

Mir ist der Gedanke gekommen an eine neue Art von Renien, für Freunde und würdige Zeitgenossen. Der Jahr-hundertswechsel gäbe einen nicht unschiedlichen Anlaß, allen denen, mit welchen man gewandelt, und auch denen, die man nicht von Person kennt, aber deren Einfluß man auf eine nütliche Art empfunden, ein Denkmal zu setzen. Freislich vestigia terrent. Das Tadeln ist immer ein dankbarerer Stoff, als das Loben, das wiedergefundene Baradies ist nicht so gut gerathen, als das verlorene, und Dante's himmel ist auch viel langweiliger, als seine Hölle.

# 1799 nuo We in dinbur

had belong at four blips of their in most man

In meiner Tragödie habe ich jest die handlung bis in die Scene geführt, wo die beiden Königinnen zusammenkommen. Die Situation ist an sich selbst moralisch unmöglich. Ich bin sehr verlangend, wie es mir gelungen ist, sie möglich zu machen. Die Frage geht zugleich die Boesie überhaupt an, und darum bin ich doppelt begierig, sie mit Göthe'n zu verhandeln. Ich fange in der Maria Stuart an, mich einer großen Freiheit oder vielmehr Mannigsaltigkeit im

Sylbenmaße zu bedienen, wo die Gelegenheit es rechtfertigt. Diefe Abwechslung ist ja auch in den griechischen Stücken, und man muß das Publikum an alles gewöhnen.

### 1799.

3ch habe den Anfang gemacht, den von Göthe überfetten Mahomet durchzugehen und Giniges dabei anzumer= fen. Go viel ift gewiß, wenn mit einem frangofischen und besonders Voltaire'schen Stud der Anfang gemacht werden follte, ift Mahomet am besten dazu gewählt worden. Durch feinen Stoff ift das Stud ichon vor der Gleichgültigkeit bewahrt, und die Behandlung hat weit weniger von der frangofischen Manier, als die übrigen Stude die mir einfallen. Ich zweifle nicht, der Erfolg wird der Mühe des Experiments werth fenn. Demungeachtet wurde ich Bedenfen tragen, ähnliche Berfuche mit andern frangofischen Studen vorzunehmen, benn es giebt fcwerlich noch ein zweites, bas bazu tuchtig ift. Wenn man in der Uebersetzung die Da= nier zerftort, fo bleibt zu wenig poetisch Menschliches übrig. und behalt man die Manier bei, und fucht die Borguge derfelben auch in ber Ueberfetung geltend zu machen, fo wird man bas Bublitum verscheuchen. Die Gigenschaft bes Alexandriners, fich in zwei gleiche Salften zu trennen, und die Natur des Reims, aus zwei Alexandrinern ein Couplet zu machen, bestimmen nicht blos die gange Sprache, fie bestimmen auch ben gangen innern Beift diefer Stude. Die

Charactere, die Gesinnungen, das Betragen der Personen, alles stellt sich dadurch unter die Regel des Gegensates, und wie die Geige des Musikanten die Bewegungen der Tänzer leitet, so auch die zweischenklichte Natur des Alexandriners die Bewegungen des Gemüths und der Gedanstan. Der Berstand wird ununterbrochen aufgefordert, und jedes Gesühl, jeder Gedanke in diese Form, wie in das Bett des Prokrustes, gezwängt. Da nun in der Ueberssetung mit Aushebung des Alexandrinischen Reims die ganze Basis weggenommen wird, worauf diese Stücke ersbaut wurden, so können nur Trümmer übrig bleiben. Man begreift die Wirkung nicht mehr, da die Ursache weggesallen ist. Ich sürchte also, man wird aus dieser Quelle wenig Neues für unsere deutsche Bühne schöpfen können, wenn es nicht etwa die blosen Stosse sindt.

### 1799.

Beim Durchlesen des Mahomet habe ich mir einige Anmerkungen notirt, die größtentheils das Driginal, nicht die Uebersehung betreffen. Ich glaube, daß dem Driginal nothwendig nachgeholsen werden mußte. Was die Anordsnung des Ganzen betrifft, so scheint es mir durchaus nösthig, den Ammon handelnd einzuführen, und die Erwartung des Zuschauers immer in Athem zu erhalten, daß derselbe das Geheimniß mit den Kindern dem Sopir offenbaren werde. Er muß mehrmals an ihn zu kommen suchen, er

muß ihm Binte geben und bergleichen, fo bag bie Sache bem Buschauer niemals aus dem Gedachtnig fommt, und daß die Furcht genährt wird, worauf doch alles beruht. Man muß diesen Ammon mit feiner Entdeckung bei ben Saaren berbeizuziehen munichen, alle Soffnung auf feine zeitige Erscheinung feten u. f. w. Die Scene, worin Seibe bem Ammon den vorhabenden Mord entdeckt, und welche im Stud blos erzählt wird, follte auf dem Theater wirklich vorkommen. Sie ift fur's Ganze zu wichtig und bas bei ein großer Gewinn fur ben theatralischen Effect. Am= mon braucht darum nicht sogleich mit seinem Geheimniß gegen den Seide herauszugehen, er hat andere Mittel, bie That zu hindern, ohne fich in Gefahr zu feten. Mahomet erfährt von Omar blos, daß diefer den Geide mit dem Ammon bei einer leidenschaftlichen Unterredung überrascht, und lettern febr confternirt gefunden habe. Auch könnte er einen Berfuch Ammon's, den Sopir geheim zu fprechen, erfahren. Dies reichte bin, ihn zu hinwegschaffung bes Ammon zu bewegen; Diefer entbedt bann fterbend bem Phanor alles, und es erfolgte, fo wie es im Stud fcon ift. Meine Idee ware ungefähr diefe. Benn Mahomet im zweiten Act in ber vierten Scene bem Dmar feine Liebe gu Palmira entdeckt hat, trate Ammon auf. Omar wurde schicklich entfernt, und nun brachte Ammon bas Anliegen vor, bağ Mahomet die Rinder endlich ihrem Bater wiedergeben und dadurch Friede mit Sopir und mit Mecca machen möchte.

Die entdeckte Liebe beider zu einander und die Kurcht vor einem Inceft konnte ein neuer Antrieb für ihn fenn. Das bomet mußte ihn nicht geradezu refüffren, und ihm blos bas ftrengfte Schweigen auferlegen. Bum zweitenmal murbe ich Ammon auftreten laffen am Anfang des britten Acts zwischen den beiden Rindern. Gie mußten ihm ihre Liebe zu einander zeigen, er mußte einen gewiffen Schauer babei verrathen. Auch fonnte ibm bier Seide icon die Entdeckung machen, daß Mahomet ibn zu einer blutigen That berufen. Ammon murde von Kurcht erfullt. Mahomet's Eintritt mußte ihn verscheuchen. Das drittemal murde ich ben Ammon mit Bater und Sohn zusammenbringen; aber ebe er fich erklärte, trate Omar ein, und entfernte ben Seide. Ammon bliebe mit Sopir; ein Theil der Entbedung, die jest durch des Arabers Brief gemacht wird. geschähe durch ihn felbft. Sopir erführe, daß feine Rinber noch leben, aber nicht, wer fie find, weil Ammon verhindert wurde, feine Entdedung zu beendigen. Er hatte blos Beit, ihm die nächtliche Busammenkunft vorzuschlagen. Unterdeffen hatte Mahomet die Untreue des Ammon gearg= wohnt, und alles erfolgte wie im Stud.

## 1799.

Ich habe über die Disposition meiner Maltheser-Trasgödie nachgedacht. Es wird mit diesem Stoffe recht gut gehen, das punctum saliens ist gefunden, das Ganze vrbnet sich gut zu einer einfachen, großen und rührenden Sandlung. An dem Stoff wird es nicht liegen, wenn keine gute Tragödie daraus wird. Zwar reiche ich nicht aus mit wenigen Figuren, dies erlaubt der Stoff nicht; aber die Mannigsaltigkeit wird nicht zerstreuen und der Einfachsheit des Ganzen keinen Abbruch thun.

### 1799.

Ich habe Nohebue's Octavia gelesen. Je tieser man in die Handlung hineinkommt, desto schwächer erscheint das Werk. Die Motive sind schwach, zum Theil sehr gemein und plump. Antonius ist gar zu einfältig, und es ergiebt sich aus der Borrede, daß der Dichter diesen Einwurf voraussah, und sonderbar genug sich durch die Zeugnisse der Geschichte entschuldigt glaubte. Rleopatra ist nur widerwärtig, ohne Größe. Selbst Octavia begreift man nicht. Das Motiv mit dem Diadem kommt immer wieder in jeder Gestalt, und muß die Armuth an andern Mitteln erssetzen. Der rednerische Theil des Werks ist brav, der poetische und dramatische insbesondere wollen nicht viel heißen.

### 1800.

Ein Kunstprodukt, infofern es mit Kunstsinn entworsfen wird, ist ein lebendiges Berk, wo alles mit allem zussammenhängt, wo an nichts gerückt werden kann, ohne alles von der Stelle zu bewegen. Selbst bei der reinsten Muße

und Gemüthsstimmung möchte ich Mühe haben, Anderer Bunfche zu befriedigen, da ich in mehreren Bunkten quaestionis entgegengesette Grundsätze über Poesie und tragische Boesie insbesondere habe, die ich nicht wohl aufgeben kann.

### 1800.

In dem Urtheil einiger meiner Freunde über den Ballenftein glaube ich etwas zu fehr Stoffartiges zu bemerken, weil fie mir auf den Max Biccolomini ein gu gros Bes Gewicht legten, ja voraussetten, daß er in den Bicco-Iomini die Sauptverson darftellen follte und den Ballenftein verdunkeln. Nach meiner Ueberzeugung hat das moralische Gefühl niemals ben Belden zu bestimmen, fondern die Sand= lung allein, insofern fie fich auf ihn allein bezieht oder allein von ihm ausgeht. Der Selb einer Tragodie braucht nur so viel moralischen Gehalt, als nöthig ift, um Kurcht und Mitleid zu erregen. Freilich macht man ichon längft andere Forderungen an den tragifden Dichter, und uns allen ift es schwer, unsere Reigung und Abneigung bei Beurtheilung eines Runftwerks aus dem Spiel zu laffen. Daß wir es aber follten, und daß es zum Bortheil der Runft gereichen wurde, wenn wir unfer Gubject mehr verleugnen könnten, wird man mir zugestehen. Da ich übris gens felbft, von alten Beiten ber, an folden Stoffen bange, die das Berg intereffiren, fo werde ich wenigstens fuchen, bas eine nicht ohne bas andere zu leiften, obgleich es ber

wahren Tragsdie vielleicht gemäßer wäre, wenn man die Gelegenheit vermiede, eine stoffartige Birfung zu thun. Mein neues Stück\*) wird auch durch den Stoff großes Interesse erregen. Hier ist eine Hauptperson, gegen die, was das Interesse betrifft, alle übrigen Personen, deren keine geringe Zahl ist, in keine Betrachtung kommen. Aber der Stoff ist der reinen Tragsdie würdig; und wenn ich ihm durch die Behandlung so viel geben kann, als ich der Maria Stuart habe geben können, so werde ich viel Glück das mit machen. Ich möchte wohl einige Hegenprocesse und Schristen über diesen Gegenstand haben. Ich streise bei meinem neuen Stück an diese Materie an, und muß einige Hauptmotive daraus nehmen.

#### 1800.

Ueber das Schema meiner Tragödie bin ich noch immer nicht in Ordnung, und habe große Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Ob man gleich bei jedem neu zu producirenden Werke durch eine solche Epoche hindurch muß, so giebt es doch stets das peinliche Gefühl, als ob nichts geschähe, weil am Abend nichts kann aufgezeigt werden. Was mich bei meinem neuen Stücke besonders incommodirt, ift, daß es sich nicht so, wie ich wünsche, in wenig große Massen ordnen will, und daß ich es in Absicht auf Zeit

<sup>\*)</sup> Die Jungfran von Orleans.

und Ort in zu viele Theile zerstückeln muß, welches, wenn auch die Handlung selbst die gehörige Stetigkeit hat, immer der Tragödie widerstrebend ist. Man muß, wie ich bei diesem Stücke sehe, sich durch keinen allgemeinen Begriff fesseln, sondern es wagen, bei einem neuen Stoff die Form neu zu ersinden, und sich den Geltungsbegriff immer bes weglich erhalten.

### 1800.

Es ift nicht abzusehen, was aus den neuesten Kunsturtheilen, in denen man überall den Einfluß Schlegel'scher
Ideen erkennt, noch werden soll. Weder für die Hervorbringung selbst, noch für das Kunstgefühl kann dieses hohle
leere Frahenwesen ersprießlich aussallen. Man erstaunt,
darin zu lesen, daß das wahre Hervorbringen in Künsten
ganz bewußtlos sehn muß, und daß man es besonders Göthe's
Genius zum großen Vorzug anrechnet, ohne Bewußtsehn zu
handeln. Göthe hat daher sehr Unrecht, sich wie bisher
rastlos zu bemühen, mit der größtmöglichsen Besonnenheit
zu arbeiten und sich seinen Proceß klar zu machen. Der
Maturalism ist das wahre Zeichen der Meisterschaft, und so
hat Sophokles gearbeitet.

### 1800.

Die Sophokles'iche Tragodie, fo fehr ich fie verehre, war eine Erscheinung ihrer Zeit, die nicht wieder kommen Schiller's Selbscharafterifit. kann, und das lebendige Product einer individuellen bestimmten Gegenwart einer ganz heterogenen Zeit zum Maßstab und Muster aufdringen, hieße die Kunst, die immer dynamisch und lebendig entstehen und wirken muß, eher tödten als beleben. Unsere Tragödie, wenn wir eine solche hätten, hat mit der Ohnmacht, der Schlassheit, der Characterlosigkeit des Zeitgeistes und mit einer gemeinen Denkart zu ringen; sie muß also Kraft und Character zeigen, sie muß das Gemüth zu erschüttern, zu erheben, aber nicht aufzulösen such Die Schönheit ist für ein glückliches Geschlecht, aber ein unglückliches muß man erhaben zu rühren suchen.

### 1800.

Das Mädchen von Orleans ist der Stoff, den ich jest bearbeite. Der Plan ist bald fertig, und ich hoffe in vierzehn Tagen an die Ausführung gehen zu können. Poetisch ist der Stoff in vorzüglichem Grade, so nämlich, wie ich ihn mir ausgedacht habe, und in hohem Grade rührend. Mir ist aber bange vor der Ausführung, eben weil ich sehr viel darauf halte, und in Furcht bin, meine eigene Idee nicht erreichen zu können. Auf das Hexenwesen werde ich mich nur wenig einlassen, und soweit ich es brauche, hoffe ich mit meiner eigenen Phantasse auszureichen. In Schristen sindet man beinahe gar nichts, was nur irgend poetisch wäre. Auch Göthe sagte mir, daß er zu seinem Faust gar keinen Trost in Büchern gefunden habe. Es ist derselbs

Fall mit der Aftrologie. Man erstaunt, wie platt und gest mein diese Frazen sind, womit sich die Menschen so lange beschäftigen konnten. — Das Mädchen von Orleans läßt sich in keinen so engen Schnürleib einzwängen, als die Masiria Stuart. Es wird zwar an Umfang der Bogen kleiner sehn, als dieses letztere Stück, aber die dramatische Handlung hat einen größern Umfang, und bewegt sich mit größerer Kühnheit und Freiheit. Jeder Stoff will seines eigene Form, und die Kunst besteht darin, die ihm anpasiende zu sinden. Die Idee eines Trauerspiels muß immers beweglich und werdend sehn, und nur virtualiter in huns dert und tausend möglichen Formen sich darstellen.

### 1800.

Mein Stück führt mich in die Zeiten der Troubastours, und ich muß, um in den rechten Ton zu kommen, auch mit den Minnesangern mich bekannter machen. Es ist an dem Plan dieser Tragödie noch gewaltig viel zu thun, aber ich habe große Freude daran, und hoffe, wenn ich mich in dem Schema länger verweile, in der Ausführung alsbann besto freier fortschreiten zu können.

### 1800 con their redell vonice at

In der Sammlung meiner Gedichte wird man manches Einzelne, vielleicht ungern, vermiffen. Aber ich habe nach meinem kritischen Gefühl gehandelt, und der Rundung des

Ganzen das Einzelne, wo dies ftörte, aufgeopfert. Besons bers habe ich die Gedichte von gewissen abstracten Ideen möglichst zu befreien gesucht. Es war eine Zeit, wo ich mich allzusehr auf jene Seite neigte.

### 1800. stol - Bolond - Blo. , sedvi

3ch habe diefer Tage Woltmann's Schrift über die Reformation, die bis an Luthers Tod fortgefest ift, gelefen, und bin durch jene theologische Revolution an die neueste philosophische erinnert worden. In beiden war etwas febr bedeutend Reales, dort der Abfall von Kirchensakungen und Die Ruckehr zu den Quellen; Bibel und Bernunft; bier ber Abfall des Dogmatismus und der Empirie. Aber bei beiden Revolutionen fieht man die alte Unart der mensch= lichen Ratur, fich gleich wieder zu feten, zu befangen und dogmatisch zu werden. Wo das nicht geschieht, da fließt man wieder zu febr auseinander, nichts bleibt feft fteben. und man endigt, so wie bort, die Welt aufzulösen und fich eine brutale Berrichaft über alles anzumaßen. Uebrigens ift Boltmann's Bert, das weitläufig werden konnte, um nichts reifer und versprechender, als feine vorher gegange= nen Staatengeschichten. Es fam barauf an, Diefen Stoff, ber, feiner Ratur nach, nach einem fleinlichen elenden De= tail hinftrebt, und mit unendlich retardirendem Gange fich fortbewegt, in große fruchtbare Maffen zu ordnen, und mit wenigen Sauptstrichen ihm den Geift abzugewinnen. Go aber geht der Historifer eben so umständlich und schwerfällig seinen Gang, wie die Reichshandlung; er schenkt uns keinen kleinen Neichstag, kein nuploses Collegium, man muß durch alles hindurch. In den Urtheilen herrscht eine jugendliche schwächliche Wohlweisheit, ein gewisser Geist der Kleinigkeit und der Nebensache; in den Darstellungen Gunst und Abgunst. Bei alle dem liest sich das Buch nicht ohne Interesse.

#### 1800.

Mein Gedicht an die Freude ist nach meinem jetzigen Gefühl durchaus fehlerhaft, und ob es sich gleich durch ein gewisses Feuer der Empsindung empsiehlt, so ist es doch ein schlechtes Gedicht, und bezeichnet eine Stuse der Bildung, die ich durchaus hinter mir lassen mußte, um etwas Dredentliches hervorzubringen. Weil dies Product aber einem sehlerhaften Geschmack der Zeit entgegenkam, so hat es die Ehre erhalten, gewissermaßen ein Volksgedicht zu werden. Die Neigung so mancher zu diesem Gedicht mag sich auf die Epoche seiner Entstehung gründen, aber diese giebt ihm auch den Werth, den es hat, und auch nur für Einzelne, und nicht für die Welt, noch für die Dichtkunst.

#### 1801.

3ch habe das alte Jahrhundert thätig beschloffen und, meine Tragodie, ob es gleich etwas langsam damit geht, gewinnt eine gute Gestalt. Schon der Stoff erhalt mich warm, ich bin mit dem ganzen Gerzen dabei, und es fließt auch mehr aus dem Berzen als die vorigen Stude, wo der Berstand mit dem Stoffe fampfen mußte.

### 4. 1801 Jasin and Scholman and

Tied ist eine sehr graziöse, phantasiereiche und zarte Natur; nur sehlt es ihm an Kraft und an Tiese, und wird ihm stets daran sehlen. Leider hat die Schlegelsche Schule schon viel an ihm verdorben; er wird es nie ganz verwinden. Sein Geschmack ist noch unreif, er erhält sich nicht gleich in seinen Werken, und es ist sogar viel Leeres darin.

### 1801.

Herders Abrastea ist ein bitterböses Werk, das mir wenig Freude gemacht hat. Der Gedanke an sich war nicht übel, das verstossene Jahrhundert, in etwa einem Dupend reich ausgestatteter Hefte, vorüberzuführen; aber das hätte einen andern Führer erfordert, und die Thiere mit Flügeln und Klauen, die das Werk ziehen, können blos die Flüchtigkeit der Arbeit und die Feindseligkeit der Maximen be. deuten. Herder verfällt wirklich zusehends, und man möchte sich zuweilen im Ernst fragen, ob einer, der sich jetzt so unendlich trivial, schwach und hohl zeigt, wirklich jemals außerordentlich gewesen sehn kann. Es sind Ansichten in dem Buche, die man im Reichsanzeiger zu sinden gewohnt ist; und dieses erbärmliche Hervorklauben der frühern und

abgelebten Literatur, um nur die Gegenwart zu ignoriren oder hämische Bergleichungen anzustellen! Was soll man zu der Aeonis sagen? Ich gestehe, daß ich nicht recht weiß, wovon die Rede sit; wovon die Rede seyn soll, sieht man wohl. Indessen ist es gut, daß der Dünkel und der Widerspruchsgeist den Verfasser in die Arena herausgelockt haben, um in Nachahmung des Göthe'schen Borbildes seine Schwäche und Unschiellichkeit an den Tag zu legen. Was an dem Stücke gut ist, die Ausstellung zweier Hauptsiguren als ein Gegensah, der sich ausstöst, und die Begleitung derselben mit allegorischen Nebenstiguren, das ist Göthe'n abgeborgt, und mit der eigenen Ersindung beginnt die Pfuscheret.

### 1801.

Vor einigen Tagen hab' ich Schelling den Arieg erstlärt wegen einer Behauptung in seiner Transcendentals Philosophie, "daß in der Natur von dem Bewußtlosen ans gefangen werde, um es zum Bewußten zu erheben, in der Nunst hingegen man vom Bewußtsehn ausgehe zum Bewußtlosen." Ihm ist es zwar hier nur um den Gegensatz zwischen dem Naturs und dem KunstsProduct zu thun, und insosern hat er ganz Necht. Ich fürchte aber, daß diese Herren Idealisten, ihrer Idea wegen, allzu wenig Notiz von der Ersahrung nehmen, und in der Ersahrung fängt auch der Dichter nur mit dem Bewußtlosen an; ja er hat sich glücklich zu schähen, wenn er durch das klarste Bes

wußtsebn feiner Operation nur fo weit fommt, um bie erfte bunkle Totalidee feines Berks in der vollendeten Arbeit ungeschwächt wieder ju finden. Dhue eine folche bunfle aber mächtige Totalidee, die allem Technischen vorhergebt, fann fein poetisches Bert entfteben, und die Boefie beucht mir, befteht eben barin, jenes Bewußtlose aussprechen und mittheilen zu fonnen, b. h. es in ein Object überzutragen. Der Richtvoet fann fo aut als der Dichter von einer poetischen Idee gerührt fenn, aber er fann fie in fein Dbiect legen; er fann fie nicht mit einem Anspruch auf Nothwendigkeit darftellen. Gben fo fann der nichtpoet fo gut als der Dichter ein Product mit Bewußtfenn und mit Rothwendigkeit hervorbringen; aber ein folches Werk fangt nicht aus dem Bewußtlosen an, und endigt nicht in demfelben. Es bleibt nur ein Werk der Befonnenheit. Das Bewußt= febn mit dem Besonnenen vereinigt, macht ben poetischen Rünftler aus. Band neg gin (?)

#### 1801.

Man hat in den letten Jahren über dem Beftreben, ber Poesie einen höhern Grad zu geben, ihren Begriff verswirrt. Zeden, der im Stande ift, seinen Empfindungszustand in ein Object zu legen, so daß dieses Object mich nöthigt, in jenen Empfindungszustand überzugehen, folglich lebendig auf mich wirkt, heiße ich einen Poeten, einen Macher. Aber nicht jeder Poet ist darum, dem Grade nach, ein vortrefflicher. Der Grad seiner Bolltommenheit beruht auf

dem Reichthum, dem Gehalt, den er in sich hat und folglich außer sich darstellt, und auf dem Grunde der Nothwendigsteit, die sein Werk ausübt. Je subjectiver sein Empsinden ist, desto zufälliger ist es; die objective Kraft beruht auf dem Ideellen. Totalität des Ausdrucks wird von jedem dichterischen Werke gesordert, denn jedes muß Character haben, oder es ist nichts; aber der vollsommene Dichter spricht das ganze der Menscheit aus.

### 1801.

Es leben jest mehrere fo weit ausgebildete Menfchen, Die nur bas gang Bortreffliche befriedigt, die aber nicht im Stande waren, auch nur etwas Gutes hervorzubringen. Sie können nichts machen, ihnen ift ber Weg vom Gubject zum Object verschloffen; aber eben biefer Schritt macht nur den Poeten. Eben fo gab und giebt es Dichter ge= nug, die etwas Gutes und Characteriftisches hervorbringen können, aber mit ihrem Broduct jene hohen Forderungen nicht erreichen, ja nicht einmal an fich felbft machen. Die= fen nun fehlt nur der Grad, jenen fehlt aber die Art, und dies wird jest so wenig unterschieden. Daher ein unnüger und niemals beizulegender Streit zwischen beiben, wobei die Runft nichts gewinnt. Denn die erstern, welche fich auf dem regen Gebiet des Absoluten aufhalten, halten ihren Gegnern immer nur die dunfle 3dee des Bochften entgegen; diese hingegen haben die That für fich, die gwar

beschränkt, aber reell ift. Aus der Idee aber kann ohne die That gar nichts werden.

### 1801.

Bon dem letten Act meiner Tragdie \*) augurire ich viel Gutes, er erklärt den ersten, und so beißt sich die Schlange in den Schwanz. Weil meine Heldin darin auf sich allein steht, und im Unglück von den Göttern deserirt ist, so zeigt sich ihre Selbstständigkeit und ihr Charactersanspruch auf die Prophetenrolle deutlicher. Der Schluß des vorletzen Acts ist sehr theatralisch, und der donnernde Deus ex machina wird seine Wirkung nicht versehlen.

### 1801.

Der Gang unseres Geistes wird oft durch zufällige Berkettungen bestimmt. Die metaphpsischekritische Zeitepoche ergriff auch mich. Es regte sich in mir das Bedürfniß nach den letzten Principien der Kunst. So entstanden meine philosophischen Aufsätze — Bersuche, denen ich keinen höhern Werth geben darf und will, als daß sie eine Stuse meines Nachdenkens und Forschens bezeichnen und eine viels leicht nothwendige Entladung der metaphpsischen Materie, die, wie das Blatterngift, in uns allen steckt und heraus muß.

<sup>\*)</sup> Die Jungfrau von Orfeans.

# 641 P. 1801.

eins burid

Das ohnmächtige Streben mancher neuern Poeten nach dem Höchsten macht mich verdrießlich, und ihre Prätensionen ekeln mich an. Tieck's Genoveva ist als das Werk eines sich bilbenden Genies schähder, aber nur als Stuse; denn es ist nichts Gebildetes und voll Geschwäßes, wie alle seine Producte. Es ist Schade um dieses Talent, das noch so viel an sich zu thun hätte, und schon so viel gethan zu haben glaubt. Ich erwarte nichts Vollendetes mehr von ihm. Denn mir deucht, der Weg zum Vortresslichen geht nie durch die Leerheit und das Hohle; wohl aber kann das Gewaltsame, Hestige zur Klarheit, und die rohe Kraft zur Vildung gelangen. Tieck besigt übrigens viel literarische Kenntnisse, und sein Geist seigen, wo man das Bedeutende und den Gehalt noch so sehr vermißt.

### 1801.

Die Jungfrau von Orleans ift in ihrer Art ein einziges Sujet, und ein beneidenswerther Stoff für den Dichter, ungefähr wie die Iphigenie der Griechen. Er konnte nur so erfunden werden; darum haben sich auch von jeher so viele Dichter und Dichterlinge an ihm vergriffen, und darum versuchte ich ihm Wiedereinsetzung in die Rechte des Beitalters, dem sie angehört. Der Revisionsproces schien mir eben so nöthig mit den poetischen Acten vorzunehmen,

als jener wirkliche, ber im Jahr 1455 burd ben Babft Calixtus III. gegen die fündhaften zwölf Artifel verbanat ward. 3ch hatte anfangs breierlei Blane bei ber Bearbeitung biefes Stoffes, und gestattete es die Zeit und bas furze brangende Leben, fo wurde ich die andern gleichfalls ausführen. Besonders lodend mar mir ber Gang des Stude. wo ich ein treues Gemälde der damaligen ruchlosen Sitten, und vor allem der gedankenlosen Ausgelaffenheit am üppigen Sofe des Dauphins mit den Angriffen der Engländer und mit der Entichloffenheit des begeifterten Maddens gang anders contraftirt hatte, als jest, wo ich den Dauphin nur schwächlich, und in diefer Schwächlichkeit lie= benswürdig schildern durfte. Dann wurde auch die 30= hanna in Rouen verbrannt worden fenn. Gewiß, es foftete mir feinen geringen Rampf, als ich mit ben erften vier Acten fast gang fertig war, von der Geschichte in das romantische Keld ber Möglichkeit überzuschweifen. Erft nach einer wochenlangen Ableitung aller Gedanken von meinen bisherigen Arbeiten fam mir der Geift und Entschluß gu derjenigen romantischen Ausführung, wie fie nun ift. Der Ronig war damals der Schutgeift des dritten Standes, bes Bürgers und Landmannes gegen ben Uebermuth und die ftolze Gewalt des Adels und der hoben Bafallen. Das rum mußte er ber Schäferin Johanna ichon barum im milben Lichte eines Retters erscheinen, und ich glaube barin einen Bug ber weiblichen Ratur getroffen zu haben, baß

Johanna, die fich bas Reich als ein Abstractum gar nicht benten kann, bei allen ihren Anstrengungen sich den guten liebenswürdigen König nur als letten Zweck dachte. Daraus durften mehrere Stellen, besonders in den Abschiedsstanzen am Schluß des Brologs, gerechtfertigt werden können.

### 1801.

Man nenne es in meiner Tragödie immerhin eine epische Episode, die Scene mit dem Balliser Montgomery; sie geshört zur Breite eines historischen Stücks, das die Ketten der Einheit sprengte. Wer seinen Homer kennt, weiß wohl, was mir dabei vorschwebte. \*) Eben um des Alterthümslichen willen mählte ich auch den Senarius des alten Trauersspiels. Dieser ist, der Cäsur wegen, außerordentlich schwer, aber auch so schön und wohltönend, daß es mir schwer ward, zu den sahmen Fünffüßlern zurüczukehren. — Montgomern sollte auf allen Bühnen durch ein Frauenzimmer gespielt werden.

### 1801.

Das hartnäckige Schweigen der Johanna, als fie vor allem Bolfe von ihrem Bater der Zauberei bezüchtigt wird, ift in ihrer visionären Schwärmerei vollfommen gegründet. Dazu kommt die Borstellung, sie durfe aus Pflicht dem Bater nicht widersprechen. Außer dem allgemeinen Borurtheil

<sup>\*)</sup> S. ben 21ften Wefang ber Jlias. B. 134-136.

der bezauberten Welt im Mittelalter, welchem Pfassenwitz und Eigennutz so viel Borschub that, wirste beim Bater die gemeine Natur, in der es überall liegt, bei außersordentlichen Erscheinungen lieber an ein übermenschlich bösses, als gutes Principium zu denken, allen Handlungen eine bbse Motive unterzuschieben. Dazu ist Thibaut ein schwarzgalliger Mensch, mit dem auch Johanna früher kein Wort spricht. Doch ist sie seine Tochter, und es ist vspschologisch, daß gerade von einem solchen Bater eine solche Seherin und Prophetin erzeugt werden konnte. Der Himmel entsühnt Johann'en durch dasselbe Zeichen, wodurch er vorher ihre Schuld bekräftigte. So wie sie es vernimmt, hält sie sich auf einmal wieder für entsündigt und losgesprochen. Es ist noch nicht genug beachtet, wie von jeher der Donner das Augurium der ungebildeten Sinnlichkeit war.

### 1801.

Der schwarze Ritter in meiner Tragödie soll dazu dienen, uns mit einem neuen Bande an die romantische Geisterwelt zu knüpfen, da hier immer zwei Welten miteinander spielen. Sollte es Jemanden, der auf den Gang des Stücks nur einige Aufmerksamkeit richtet, zweiselhaft sehn, daß damit der Geist des kurz vorher verschiedenen Talbot gemeint sei, der ja als Atheist der Hölle angehört? Immer sind die Menschen, wenn sie auf der höchsten Spige standen, ihrem Falle am nächsten gewesen. Das widerfährt

von dieser Scene an, auch der Johanna. Die Jungfrau muß, da sie ein Wort spricht, das die Nemesis beleidigt, und wobei sie ihren Auftrag vom himmel weit überschreitet:

> "Nicht aus ben Handen leg' ich bieses Schwert, Als bis das stolze England untergeht,"

für diesen Uebermuth nothwendig büßen. Die Strafe folgt ihr in der Berliebung auf dem Fuße nach. Sie begehrt mit Geistern zu streiten. Ein neuer Frevel gegen die heislige Scheu. Eine einzige Berührung des Geistes lähmt sie. Mehr wollte ich dadurch nicht ausdrücken, noch motiviren. Am Ende ist doch der ganze Handel mit dieser Berliebung, woran sich so viele ärgern, nur eine Prüfung. Nur die geprüfte Tugend — man erkundige sich nach jedem päpstlichen Proces von einer Heiligsprechung — erhält die kanonissiende Palme.

### 1801.

Ich habe noch zu keinem festen Entschluß in Absicht auf meine kunftige Arbeit kommen können. In meinen Jahren und auf meiner jetigen Stuse des Bewußtsehns ift die Wahl eines Gegenstandes weit schwerer. Der Leichtssinn ist nicht mehr da, womit man sich in der Jugend so schnell entscheiden kann, und die Liebe, ohne welche keine poetische Thätigkeit entstehen kann, ist schwer zu erregen. In meiner jetigen Klarheit über mich selbst und über die Kunst, die ich treibe, hätte ich den Wallenstein nicht gewählt.

#### 1801

3d babe große Luft, mich in ber einfachen Tragodie, nach der ftrengften griechischen Form zu versuchen, und unter ben Stoffen, die ich vorräthig habe, find einige, die fich aut bagu bequemen. An einem biefer Stoffe, ben Malthefern, fehlt mir noch das punctum saliens, alles andere ift gefunden. Es fehlt an berjenigen dramatischen That, auf welche die Sandlung queilt, und durch die fie gelöft wird. Die übrigen Mittel, ber Beift bes Reugen. die Beschäftigung des Chors, ber Grund auf welchem die Sandlung vorgeht, - alles ift reiflich ausgedacht und beis fammen. Gin anderes Sujet, welches gang eigene Erfin= bung ift, möchte fruher an die Reihe fommen. Es ift gang im Reinen, und ich konnte gleich an die Ausführung geben. Es besteht, ben Chor mit eingerechnet, nur aus zwanzig Scenen und aus funf Berfonen. Gothe billigt ben Plan gang; aber es erregt mir noch nicht den Grad von Rei= gung, ben ich brauche, um mich einer poetischen Arbeit hinzugeben. Die Sauptursache mag fenn, weil das Intereffe nicht sowohl in den handelnden Personen, als in der Handlung liegt, fo wie im Dedipus des Cophofles, welches vielleicht ein Vorzug sehn mag, aber boch eine gewisse Ralte erzeugt. Noch habe ich zwei andere Stoffe, Die gu ihrer Zeit gewiß auch an die Reihe fommen, aber fich bis jest der Form noch nicht haben unterwerfen wollen. Der eine bavon ift Barbect, ein Betruger im funfgehnten

Jahrhundert, der sich für den im Tower getödteten Herzog von York ausgab, und gegen Heinrich VII. von England als Gegenkönig auftrat. Aus der Geschichte selbst nehme ich nichts als dieses Factum und die Berson der Herzogin von Burgund, einer Prinzessen von York, welche diese Komödie spielt. Das punctum saliens zu dieser Tragödie ist gefunden; sie ist aber schwer zu behandeln, weil der Held des Stücks ein Betrüger ist — und ich möchte auch nicht den kleinsten Knoten im Moralischen zurücklassen.

#### 1801.

Unter mehren embryonischen Stoffen habe ich auch die Idee zu einer Komödie. Ich fühle aber, wenn ich darsüber nachdenke, wie fremd mir dieses Genre ift. Zwar glaube ich mich derjenigen Komödie, wo es mehr auf eine komische Zusammenfügung der Begebenheiten, als auf komische Charactere und auf Humor ankommt, gewachsen. Aber meine Natur ist doch zu ernst gestimmt, und was keine Tiefe hat, kann mich nicht lange anziehen.

#### 1801.

Ich habe mir wirklich im Ernst die Frage aufgeworfen, ob ich bei meinem gegenwärtigen Stücke, so wie bei allen, die auf dem Theater wirken sollen, nicht lieber gleich in Prosa schreiben soll, da die Declamation doch alles thut, um den Bau der Verse zu zerstören, und das Publikum Schiller's Selbscharatteristit.

nur an die liebe hequeme Natur gewöhnt ift. Wenn ich anders dieselbe Liebe, welche ich für meine Arbeit nothwendig haben muß, mit einer Ausführung in Prosa vereinigen kann, so werde ich mich wohl auch dazu entschließen.

### 1801.

Das Publikum kann sich nicht darein sinden, an einer reinen dramatischen Handlung, ohne Interesse für einen Helden, ein freies Gefallen zu sinden; und eben dadurch wird der dramatische Schriftsteller in der Wahl der Stosse so sehr beengt; denn die reinsten Stosse in Absicht auf die Runst werden dadurch ausgeschlossen, und sehr selten läßt sich eine reine und schone Form mit dem affectionirten Interesse des Stosse vereinigen.

### 1801.

Ich habe, da ich mich nicht gleich in eine ganz freie productive Thätigkeit zu versetzen wußte, einen alten Borfatz auszuführen angefangen: nämlich die neue Bearbeitung eines Gozzischen Mährchens, Turandot, für das Theater. Es rückt schon ganz gut fort, und ich hoffe in einem Monat ziemlich damit in's Reine zu kommen. So gesschieht doch etwas, und ich verliere die Zeit nicht ganz, indem ich zu einem neuen Werk mich stimme und sammle. Auch wird dadurch für die deutsche Bühne ein neues und interessantes Theaterstück gewonnen. Zunächst bestimmte mich

gu diefer Arbeit bas Bedurfnig unfrer Buhne. Bit braus den ein neues Stud, und wo möglich aus einer neuen Region. Dazu taugt nun dieses Gozzische Mahrchen volls fommen. 3ch fchreibe es in Samben, und ob ich gleich an ber Sandlung felbft nichts zu andern weiß, fo hoffe ich ihm doch durch eine poetische Nachhulfe bei der Ausführung einen höhern Werth ju geben. Es ift mit bem größten Berftande componirt, aber es fehlt ihm an einer gewiffen Fulle, an poetischem Leben. Die Figuren feben wie Das rionetten aus, die am Draht bewegt werden. Gine gewiffe pedantische Steifigkeit herrscht burch das Bange, die überwunden werden muß. 3ch habe also wirklich Gelegenheit, mir einiges Berdienft zu erwerben. Den Jamben werde ich nicht entsagen. Ich wurde es thun, wenn ich an Erfindungen zu Theaterftuden fruchtbarer und in ber Ausführung behender ware; benn ber Jambe vermehrt bie theatralifche Wirkung nicht, und oft genirt er ben Ausbruck. Solche Stude gewinnen oft am meiften, wenn fie nut Skiggen find. Aber, wie gefagt, ich finde mich zu diefem Fach nicht berufen, und weder fähig noch geneigt. Ich will baber meinen alten Weg fortseten, und mit meinen bramas tifden Berren Collegen nicht um den erbarmlichen Martis preis ffreiten. 1802 to ground argames of the

3ch leugne nicht, daß ich bei meiner Turandot ein gewiffes Gefühl von Selbsttbätigkeit und Runftfertigkeit

hatte, das mir Freude machte. Ich wünschte noch mehrere solche Anlässe zu sinden; denn für die Augenblicke der Abspannung sind sie sehr wohlthätig, weil sie nicht die Kosten der Ersindung ersordern, und dabei doch zur Thätigkeit stimmen. Einträglich ist diese Art zu arbeiten weit mehr, als die eigene Production je werden kann, weil diese immer so viele Zeit wegnimmt.

### 1802.

3ch habe Gothe's Iphigenie aufs Reue mit Aufmerkfamkeit gelefen, weil er die Rothwendigkeit fühlt, gum Behuf der theatralischen Borftellung Giniges zu verändern. Gewundert hab' ich mich fehr, daß fie auf mich den aunfligen Eindruck nicht mehr gemacht hat, wie fonft, ob es gleich immer ein feelenvolles Product bleibt. Gie ift aber fo erstaunlich modern und ungriechisch, daß man nicht begreift. wie es möglich war, fie jemals mit einem griechischen Stud zu vergleichen. Gie ift gang nur fittlich, aber die finnliche Rraft, das Leben, die Bewegung und alles, was ein Werk zu einem achten bramatischen specificirt, geht ihr febr ab. Göthe felbst hat mir ichon längst zweideutig bavon gespros chen. Aber ich hielt es nur fur eine Grille, wo nicht gar für Ziererei. Bei naberm Angeben aber hat es fich mir auch fo bewährt. Indeffen ift dies Product in dem Beitmoment, wo es entftand, ein mahres Meteor gewesen, und bas Reitalter felbft, die Majoritat ber Stimmen, fann es

auch jest noch nicht übersehen. Auch wird es burch die allgemeinen hohen poetischen Eigenschaften, die ihm ohne Rücksicht auf seine dramatische Form zukommen, blos als ein poetisches Seisteswerk betrachtet, in allen Zeiten unsschäsbar bleiben.

### posti a resultate the in 1802.

In dem Manuscript der Iphigenie, welches mir Gothe übergeben, hab' ich weniger Berheerungen angerichtet, als ich felbst erwartet hatte vornehmen zu muffen. 3ch fand es von der einen Seite nicht nöthig, und von der andern nicht wohl thunlich. Das Stud ift an fich gar nicht zu lang, da es wenig über zweitausend Berfe enthält, und jett werden die zweitausend nicht einmal voll fenn. wenn Gothe es zufrieden ift, daß die bemerkten Stellen wegbleiben. Aber es war auch nicht gar thunlich, weil basjenige, mas den Bang des Studs verzögern fonnte, weniger in einzelnen Stellen, als in der Saltung bes Gangen liegt, die für die dramatische Forderung zu reflectirend ift. Defters find auch diejenigen Barthien, die bas Loos ber Ausschließung vor andern getroffen haben wurde, noth= wendige Bindungsglieder, die fich durch andere nicht erfeten ließen, ohne ben gangen Bang ber Scene zu verans bern. 3ch habe ba, wo ich zweifelte, einen Strich am Rande gemacht; wo meine Grunde für das Weglaffen überwiegend waren, habe ich ausgestrichen, und bei dem Unterftrichenen munichte ich den Ausdruck verandert. Da überhaupt in der Sandlung felbst zu viel moralische Cafuistit berricht, fo wird es wohlgethan fenn, die fittlichen Spruche felbft und bergleichen Wechselreden etwas einzuschränten. Das Siftorifde und Mythifche muß unangetaftet bleiben, es ift ein unentbehrliches Gegengewicht bes Moralifchen, und was zur Phantafie fpricht, barf am wenigsten verändert werden. Dreft ift das Bedenklichfte im Gangen. Dhne Aurien ift fein Dreft, und jest, da die Urfache feines Ruftandes nicht in die Ginne fällt, da fie blos im Gemuth ift, so ift fein Buftand eine zu lange und zu einförmige Qual, ohne Begenstand. Sier ift eine von ben Grenzen bes alten und neuen Trauerspiels. Möchte Göthe'n etwas einfallen, diefem Mangel zu begegnen, was mir freilich bei ber jetigen Dekonomie bes Studs faum möglich icheint; benn was ohne Götter und Geifter baraus zu machen war, das ift ichon geschehen. Auf jeden Fall aber möchten die Dreftischen Scenen zu verfürzen fenn. Ferner geb' ich bem Berfaffer zu bedenken, ob es nicht rathfam fenn möchte, gur Belebung bes bramatischen Intereffe, fich bes Thoas und feiner Taurier, die fich zwei gange Acte burch nicht rühren, etwas früher zu erinnern, und beibe Actionen, bas pon die eine jest zu lange ruht, in gleichem Feuer zu erhalten. Man hört zwar im zweiten und dritten Act von der Gefahr des Dreft und Phlades, aber man fieht nichts bavon; es ift nichts Sinnliches vorhanden, wodurch die bramatische Situation zur Erscheinung tame. Nach meinem

Befühl mußte in den zwei Acten, die fich jest nur mit Iphigenien und dem Bruder beschäftigen, noch ein Motiv ad extra eingemischt werben, damit auch die außere Sands lung ftatig bliebe und die nachherige Ericheinung des Arkas mehr vorbereitet wurde; benn fo wie er jest fommt, hat man ihn fast gang aus den Gedanken verloren. Es gehört freilich zu bem eigenthumlichen Charafter biefes Stude, bağ basjenige, was man eigentlich Sandlung nennt, binter ben Couliffen vergeht, und bas Sittliche, was im Bergen vorgeht, die Gefinnung, darin gur Sandlung gemacht ift, und gleichsam vor die Augen gebracht wird. Diefer Geift bes Studs muß erhalten werden, und das Sinnliche muß immer bem Sittlichen nachstehen; aber ich verlange auch nur fo viel von jenem, als nothig ift, um diefes gang barzustellen. Iphigenie hat mich übrigens, ba ich fie jest las, tief gerührt, wiewohl ich nicht leugnen will, daß etwas Stoffartiges babei mit unter laufen mochte. Geele mocht' ich es nennen, was den eigentlichen Borgug barin ausmacht. Die Wirfung auf bas Publifum wird bas Stud nicht verfehlen; alles Borbergegangene bat zu diesem Erfolg ausammengewirft. Bei unferer Rennerwelt möchte gerabe bas, was ich gegen daffelbe einzuwenden habe, ihm gum Berdienst gerechnet werben, und bas fann man fich gefallen laffen, da man fo oft megen bes mahrhaft Lobenswürdigen gescholten wird.

#### 1802.

3ch habe eine Recension meiner Jungfrau von Drleans gelesen, die aus einer gang andern Weder fommt, als bie ber Maria Stuart, und von einem fähigen Menschen bers rührt. Man findet darin gang frisch die Schelling'iche Runftphilosophie auf das Werk angewendet. Aber es ift mir dabei fehr fühlbar geworden, daß von der transcendentas Ien Philosophie gu dem wirklichen Factum noch eine Brude fehlt, indem die Principien ber einen gegen bas Birkliche eines gegebenen Kalles fich gar fonderlich ausnehmen, und ihn entweder vernichten oder dadurch vernichtet werden. In ber gangen Recension ift von dem eigentlichen Wert nichts ausgesprochen; es war auch auf bem eingeschlagenen Bege nicht möglich, da von allgemeinen boblen Formeln zu einem bedingten Kall fein Uebergang ift. Und dies nennt man nun ein Bert fritifiren, wo ein Lefer, der das Bert nicht gelesen, auch nicht die leiseste Anschauung davon bekommt. Man fieht aber daraus, daß die Philosophie und die Runft fich noch gar nicht ergriffen und wechselseitig durchdrungen baben, und vermißt mehr als jemals ein Drganon, wodurch beide vermittelt werden fonnen. In Gothe's Proppleen war dieses in Absicht auf die bildenden Runfte eingeleitet; aber die Propyleen giengen auch von der Anschauung aus, und unfere jungen Philosophen wollen von Ideen unmittelbar gur Birflichfeit übergeben.

### 1802.

Ein poetisches Berk muß, insofern es, auch nur in hypothesi, ein in sich selbst organisirtes Ganze ift, aus sich selbst heraus, und nicht aus allgemeinen Formeln benttheilt werden; denn von diesen ist nie ein Uebergang zu dem Factum. Man wird überhaupt oft Gelegenheit gehabt haben zu bemerken, daß unsere neueste Philosophie, selbst wenn ihre Principien als wahr angenommen werden, in der Anwendung hinkt; daß die Bersuche ihrer Stifter selbst, in's Practische zu gehen, nicht glücklich ausstelen, sie mögen nun in der Aesthetik oder im Naturrecht und in der Politik angestellt worden sehn. Daraus wird nun aber immer klarer, daß die Major an einem Syllogismus leichter ist, als die Minor, weil gerade die jüngsten unreissten Röpfe viel schneller in sene eingehen, als mit dieser umzugehen wissen, was doch gerade der Boden der Kritik ist.

### 1802.

Man erweist mir zu viel Ehre, wenn man glaubt, daß ich das Geschäft des Kritikers und Recensenten bei meinen Stücken selbst am besten übernehmen könnte. Bor zehn Jahren hätte ich es ohne Bedenken gethan, weil ich damals noch einen größern Glauben an eine Aunsttheorie und Aesthetik hatte, als jett. Gegenwärtig erscheinen mir die beiden Operationen des poetischen Hervorbringens und der rhetorischen Analysis, wie Nord= und Südpol von einander

geschieden, und ich müßte fürchten, ganz von der Production abzukommen, wenn ich mich auf die Theorie zu sehr einslassen wollte. Diese ist zwar absolut nothwendig und wesentlich bei der Production selbst; aber da ist sie practisch und mehr für den Boeten, als für den Aesthetiker. Und was ist denn, wenn wir die neuesten Erfahrungen hören, für die Boesie gewonnen worden, seitdem die Aesthetik so ans gebaut wird? Vertigia terrent.

### 1802.

Wenn man die Runft, so wie die Philosophie, als etwas, was immer wird und nie ift, also nur bynamisch, und nicht, wie fie es jest nennen, atomistifch betrachtet, fo fann man gegen jedes Product gerecht fenn, ohne dadurch eingeschränkt zu werden. Es ift aber im Character ber Deutschen, daß ihnen alles gleich fest wird, und daß fie die unendliche Runft, fo wie fie es bei der Reformation mit der Theologie gemacht, gleich in ein Symbolum binein bannen muffen. Deswegen gereichen ihnen felbst treffliche Berte jum Berderben, weil fie gleich für heilig und ewig erklart werden, und der ftrebende Runftler immer darauf gurudge= wiesen wird. Un diese Werke nicht religibe glauben, beißt Reperei, da doch die Runft über allen Berten ift. Es giebt freilich in der Kunft ein Maximum, aber nicht in der modernen, die nur in einem ewigen Fortschritt ihr Beil finden fann.

### 1802.

3ch habe biefer Tage ben rafenden Roland wieder gelefen, und fann nicht genug fagen, wie anziehend und erquidenb mir diese Lecture war. Sier ift Leben und Bewegung, und Karbe und Kulle. Dan wird aus fich beraus und in's volle Leben, und doch wieder von da zurud in fich felbst hineingeführt, man schwimmt in einem reichen, uns endlichen Elemente, und wird feines ewigen identischen Ich's los, und existirt eben beswegen mehr, weil man aus fich felbst geriffen wird. Und boch ift, trop aller Ueppigkeit, Raftlofigkeit und Ungeduld, Form und Plan in dem Gedicht, welches man mehr empfindet als erfennt, und an ber Stetigfeit und fich felbft erhaltenden Behaglichkeit und Fröhlichkeit des Buftandes mahrnimmt. Freilich darf man hier feine Tiefe fuchen und feinen Ernft; aber wir brauden wahrlich auch ber Fläche fo nöthig, als der Tiefe, und für den Ernft forgt die Bernunft und das Schidfal genug, daß die Phantafie fich nicht darmit zu bemengen braucht.

# 1802.

Es ist eine erstaunliche Klippe für die Boesie, Gesellschaftslieder zu verfertigen. Die Poesie des wirklichen Lebens hängt sich bleischwer an die Phantasie, und man ist immer in Gefahr, in den Ton der Freimaurerlieder zu fallen, der (mit Erlaubniß zu sagen) der heilloseste von allen ist. So hat Göthe selbst einige platte Sachen bei dieser Gelegenheit ausgehen laffen, wiewohl auch einige sehr glückliche Liedchen mitunterliefen, die aus seiner besten Beit find.

# 1802.

3ch habe diefer Tage Gothe's Elegien und Idpllen wieder gelefen und kann nicht ausbruden, wie frifch und innig und lebendig mich biefer achte poetische Genius bes wegt und ergriffen bat: 3ch weiß nichts darüber. Reiner und voller hat Gothe fein Individuum und die Belt nicht ausgesprochen. Es ift eine intereffante Ericheinung, wie fich feine anschauende Natur mit ber Philosophie fo gut verträgt, und immer badurch belebt und geftartt wird. Db fich, umgekehrt, Schelling's fpeculative Ratur eben fo viel von Gothe's anschauender zueignen wird, bezweifle ich, und das liegt ichon in der Sache. Gothe nimmt fich von feinen Ideen nur das, was feinen Anschauungen zufagt, und das Uebrige beunruhigt ihn nicht, da ihm am Ende Das Object als eine festere Autorität daftebt, als die Speculation, fo lange diefe mit jenem nicht zusammentrifft. Den Philosophen aber muß jede Anschauung, die er nicht unterbringen fann, fehr incommodiren, weil er an feine Ideen eine absolute Forderung macht.

### 1802.

Die Gita Govinda hat mich neulich wieder zur Sacontala zurud geführt, ja ich habe fie auch in ber

Ibee gelesen, ob sich nicht ein Gebrauch für's Theater davon machen ließe. Aber es scheint, daß ihr das Theater direct entgegensteht, daß es gleichsam der einzige von allen zweiunddreißig Binden ist, mit dem dieses Schiff bei uns nicht segeln kann. Dies liegt wahrscheinlich in der Hauptseigenschaft derselben, welche die Zartheit ist, und zugleich in einem Mangel der Bewegung, weil sich der Dichter gefallen hat, die Empsindungen mit einer gewissen bequemen Behaglichkeit auszuspinnen, weil selbst das Klima zur Ruhe einladet.

### 1802.

Ich lese jest die Geschichte der Pähfte von einem Engländer, \*) der selbst Jesuit war, und der, indem er sich von den Grundvesten des Pahsthums aus den Duellen zu unterrichten suchte, auf diesem Wege, wo er sich in seinem Glauben zu befestigen meinte, das Gegentheil gefunden hat und der nun seine Gelehrsamkeit gegen das Pahsthum anwendet. Es ist, ungeachtet der flachen Behandlung, eine durch ihre Consequenz sehr anziehende Geschichte, unendlich mannigfaltig, weil sie sich mit allem verschlingt, und doch wieder auf eine fruchtbare Art identisch, weil alles Individuelle selbst in der idealen Einheit sich verliert.

<sup>\*)</sup> Archibald Bower. Seine unpartheitsche historie ber Pabste erschien zu Magbeburg 1751—1779 in 9 Theilen, zu welchen später (1780) noch ein zehnter hinzugefügt warb.

# 1802.

Ich habe mich dieser Tage mit dem heiligen Bernhard beschäftigt, und mich sehr über diese Bekanntschaft gefreut. Es möchte schwer seyn, in der Geschichte einen zweiten so weltklugen geistlichen Schust auszutreiben, der zugleich in einem so trefslichen Elemente sich besände, um eine wichtige Rolle zu spielen. Er war das Drakel seiner Zeit, und beherrschte sie, ob er gleich, und eben darum, weil er blos ein Privatmann blieb, und Andere auf den ersten Posten stellen ließ. Pähste waren seine Schüler, und Könige seine Creaturen. Er haßte und unterdrückte nach Vermögen alles Strebende, und besörderte die diesste Mönchsdummheit; auch war er selbst nur ein Mönchstopf, und besaß nichts als Klugheit und Heuchelei. Aber es ist eine Freude, ihn verherrlicht zu sehen.

# 1802.

Körner's Auffat über Geist und Esprit hat mich sehr angenehm überrascht, und interessirte mich doppelt, sowohl der Sache selbst wegen, als auch darum, weil er seine eigene, alles sich veredelnde Individualität so rein ausspricht. Geist, geistreich ist einer von denjenigen curstrenden Begriffen, die sich jeder einzelne Mensch und jede Nation nach ihrem eigenthümlichen Ideal und Bedürfniss modeln, und auch gewissermaßen dazu besugt sind. Körner hat die Idee nach seiner Art gesast, die im Ganzen die

meinige ift, weil wir in bem, was wir fur's Sochfte halten, übereinstimmen. Aber auch dem Frangofen muffen wir feinen Geift und feine Art bes Beiftreichen zugefteben, wenn wir unter Beift überhaupt basjenige verfteben, mas bei einem Geschäft über bas Geschäft binausgeht, was bas freie Bermogen reigt und beschäftigt, was gleichsam einen subjectiven Gehalt und Ueberfluß zu dem ftreng objectiven giebt. Bir gebildeten und besonders afthetisch gebilbeten Deutschen wollen immer aus bem Beschränkten in's Unendliche geben, und werden alfo ben Geift ernfthafter nehmen, und in das Tiefe und Ideale feten. Der Frangofe hingegen wird fich feines absoluten Bermögens mehr burch das freie Spiel der Gedanken bewußt, und wird also schon mit dem Wige zufrieden fenn. Aber auch ber Bis nähert fich, sobald er constitutiv wird, dem Genialen: ja ich glaube, daß manche luminose und tiefe Wahrheiten bem Bit fich fruber bargeftellt haben, nur bag er nicht bas Berg hatte, Ernft baraus zu machen - bis bas Genie fam, und wie eine edle Art von Bahnwitigen fich über alle Rudfichten wegfest. Aus eben dem Grunde, weil mir Deutsche so viel von dem Geifte fordern, haben wir fo wenig (bas Sochfte macht fich am ichwerften mit dem Bewöhnlichen gemein); daher bleibt uns fo oft feine andere Bahl, als abwechselnd platt und erhaben zu fenn. Des Bierlichen, Anmuthigen, Geiftreichen (im gewöhnlichen Sinne) ift jedes Beschäft, jedes Besprach fabig und empfanglich; bes Poetischen oder Idealen aber nicht, oder nur in ben höchsten Momenten.

# 1802.

Man hat den Bunsch geäußert, daß ich mich wieder auf eine periodische Schrift einlassen möchte. Aber der Erfolg hat mich auf immer und ewig davon abgeschreckt. Auch hat sich meine Natur, die sonst sehr dahin neigte, gänzlich verändert, so daß ich jest jeden Augenblick für verloren halte, den ich nicht einem poetischen Werke widme. Solche verlorene Augenblicke habe ich zwar genug, aber ich thue dann lieber nichts, als etwas anderes.

# 1802.

Ich will das Mögliche thun, Göthe's Jphigenie zur theatralischen Erscheinung zu bringen. Es ist bei einem solchen Geschäft immer viel zu lernen. Mit dem Carlos bin ich auf ziemlich gutem Wege. Es ist ein sicherer theatralischer Fonds in dem Stück, und es enthält vieles, was ihm Gunst verschaffen kann. Es war freilich nicht mögslich, dies Stück zu einem befriedigenden Ganzen zu machen, schon darum, weil es viel zu breit zugeschnitten ist. Aber ich begnügte mich, das Einzelne nur nothdürftig zusammen zu reihen, und so das Ganze blos zum Träger des Einzelnen zu machen. Und wenn vom Publisum die Rede ist, so ist das Ganze doch das, was zuletzt in Betrachtung kommt.

### 1802. 80 1960 . million 18.2n

Gefreut hat es mich, daß die eigentlich poetisch schosenen Stellen in der Iphigenie, die lyrischen besonders, auf unsere Schauspieler immer die höchste Wirkung machten. Die Erzählung von den Thyestischen Greueln, und nachter der Monolog des Drest, wo er dieselben Figuren wieder im Elysium friedlich zusammen sieht, mussen als zwei sich auf einander beziehende Stücke und als eine aufgelöste Dissonanz vorzüglich herausgehoben werden. Besonders ist alles daran zu wenden, daß der Monolog gut executirt werde, weil er auf der Grenze sieht, und wenn er nicht die höchste Rührung erweckt, die Stimmung leicht vers derben kann.

### 1802.

Fr. Schlegel's Alarfos ist ein so seltsames Amalgama des Antiken und Neuestmodernen, daß diese Tragödie weder die Gunst, noch den Respect wird erlangen können. Ich will zufrieden seyn, wenn die Bühne nicht eine totale Niederlage dabei erleidet, die ich beinahe fürchte. Meine Meinung ist, die Borstellung des Stücks so vornehm und ernst als möglich zu halten, und alles, was man von dem Anstand des französischen Theaters dabei brauchen kann, anzuwenden. Kann man es nur so weit bringen, daß dem Publifum imponirt wird, daß etwas Höheres und Strensgeres anklingt, so wird es zwar unzufrieden bleiben, aber Schiller's Selbstharatterisit.

boch nicht wissen, wie es baran ist. Einen Schritt zum Ziele werden wir durch diese Vorstellung nicht thun, oder ich möchte mich ganz betrügen. Der Jon von Wilhelm Schlegel ist schon deswegen genießbarer, weil er auf das Stück des Euripides gebaut ist, dem er im Ganzen, und oft auch wirklich im Einzelnen folgte. Dieses Stück enthält wirklich manches Geistreiche und schön Gesagte, aber die Schlegelsche Natur schimmert dann wieder sehr zum Nachtheil hindurch. Der Jon selbst hat an Interesse versloren, die Mutter hingegen hat hie und da gewonnen. Diese hat auch auf der Bühne das Stück getragen.

### 1802.

Darin hat man vollsommen Recht, daß ich mich bei meinen Stücken auf das Dramatischwirkende mehr concentriren sollte. Dies ist überhaupt schon, ohne alle Rücksicht auf Theater und Bublisum, eine poetische Forderung; aber auch nur, insofern es eine solche ist, kann ich mich darum bemühen. Soll mir jemals ein gutes Theaterstück gelingen, so kann es nur auf poetischem Wege sehn, denn eine Wirkung ad extra, wie sie zuweilen auch einem gemeinen Talent und einer bloßen Geschicklichkeit gelingt, kann ich mir nie zum Ziele machen, noch, wenn ich es auch wollte, erreichen. Es ist also hier nur von der höchten Aufgabe selbst die Rede, und nur die erfüllte Kunst wird meine individuelle Tendenz ad intra überwinden können, wenn sie

ju überwinden ift. Ich glaube felbst, daß unsere Dramen nur kraftvolle und treffend gezeichnete Stizzen sehn sollten; aber dazu gehörte denn freilich eine ganz andere Fülle der Empfindung, um die sinnlichen Kräfte ununterbrochen zu reizen und zu beschäftigen. Mir möchte dieses Problem schwerer zu lösen sehn, als einem Andern, denn ohne eine gewisse Innigkeit vermag ich nichts, und diese hält mich geswöhnlich bei meinem Gegenstande fester, als billig ift.

### 1802.

Sothe kann nie unthätig fenn. Bas er eine unpros ductive Stimmung nennt, wurden fich die meiften Andern als eine volltommen ausgebildete Beit anrechnen. Möchte nur irgend ein subalterner Genius, einer von benen, die gerade auf Universitäten wohnen und walten, die lette Sand an feine miffenschaftlichen Ideen thun, um fie gu fammeln, leiblich zu redigiren und fo fur die Belt zu erhalten. Denn er felbft wird diefes Geschäft leider immer in die Kerne schieben, weil ihm, deucht mir, das eigentlich Dibactische gar nicht in der Natur ift. Er ift eigentlich recht dazu geeignet, um von Andern bei Lebzeiten beerbt und ausgeplündert zu werden, wie ihm ichon mehrmals widerfahren ift, und noch mehr widerfahren wurde, wenn Die Leute nur ihren Bortheil beffer verftanden. Satten wir uns ein halb Dugend Jahre früher gefannt, fo wurde ich Beit gehabt haben, mich feiner wiffenschaftlichen Untersuchungen zu bemächtigen; ich wurde seine Neigung vielleicht unterhalten haben, diesen wichtigen Gegenständen bie lette Gestalt zu geben, und in jedem Falle wurd' ich ein treuer Berwalter des Seinigen gewesen sehn.

# 1802.

Ich habe in diesen Tagen einige Notizen über den Plinius gelesen, die mich in Rücksicht auf das, was der Mensch aus einer guten Anwendung seiner Zeit machen kann, in Erstaunen gesetzt haben. Gegen einen solchen Mann war selbst Haller noch ein Zeitverschwender. Aber ich fürchte, er hatte über dem ungeheuren Bücherlesen, Excerpiren und Dictiren zum freien Nachdenken nicht recht Zeit, und er scheint alle Thätigkeit des Geistes in das Lernen gesetzt zu haben, denn er nahm es seinem Nessen einmal sehr übel, als er ihn ohne ein Buch in der Hand im Garten aus und abgehen sah.

# 1802.

Ich bin nicht ohne Succes mit meinem neuen Stud, ber Braut von Messina, beschäftigt gewesen, und ich habe noch bei keiner Arbeit so viel gelernt, als bei dieser. Es ist ein Ganzes, das ich leichter übersehe, und auch leichter regiere; auch ist es eine dankbarere und erfreulichere Ausgabe, einen einsachen Stoff reich und gehaltvoll zu machen, als einen zu reichen und zu breiten Gegenstand einzu-

schränken. Sonft aber zerstreut mich jest manches, und ba die politischen Dinge auch auf meinen Zustand einen Einfluß haben können, so sehe ich diesem Ziehungstag metenes Looses nicht ohne Spannung entgegen.

### 1802.

Es geschah nach langem Sin- und Berschwanten von einem Stoffe jum andern, bag ich zuerft ben ber Braut von Messina ergriff, und zwar aus dreierlei Grunden. Erftens war ich bamit in Abficht auf ben Blan, ber febr einfach ift, am weiteften. Zweitens bedurfte ich eines gewiffen Stachels von Neuheit in der Form, und einer folden Form, die einen Schritt naber gur antifen Tragodie ware, welches bier ber Kall ift; benn bas Stud lagt fich wirklich zu einer Aeschpleischen Tragodie an. Drittens mußte ich etwas wählen, was nicht de longue haleine ift, weil ich nach ber langen Paufe nothwendig bedarf, wieder etwas fertig bor mir zu feben. 3ch muß auf jeden Kall am Ende bes Jahres damit ju Stande feyn. Dann geht es hurtig an den Barbect, \*) wozu ber Plan jest auch viel weiter gerudt ift, und unmittelbar nach biefem an ben Bilhelm Tell, denn diefer Stoff zieht mich febr lebhaft an. 3ch habe angefangen Tichudi's ichweizerische Geschichte ju ftudiren. Run gieng mir ein Licht auf, benn biefer

<sup>\*)</sup> S. ben Plan zu bieser Tragobie in Schiller's Werken.

Schriftsteller hat einen fo treubergigen Berodotischen, ja faft Somerischen Beift, daß er einen poetisch zu ftimmen im Stande ift. Db nun gleich ber Tell einer bramatis fchen Behandlung nichts weniger als gunftig icheint, da die Sandlung dem Drt und ber Beit nach gang gerftreut auseinander liegt, ba fie großentheils eine Staatsaction ift, und (bas Mährchen mit bem Sut und Apfel ausgenommen) ber Darftellung widerftrebt: fo habe ich doch bis jest fo viel poetische Operationen damit vorgenommen, daß fie aus bem Siftorischen beraus= und in's Boetische eingetreten ift. Nebrigens brauche ich nicht zu fagen, daß es eine ver= teufelte Aufgabe ift; denn wenn ich auch von allen Erwartungen, Die das Bublifum und das Zeitalter gerade au diesem Stoffe mitbringt, wie billig, abstrabire, fo bleibt mir doch eine fehr hohe poetische Forderung zu erfüllen weil hier ein ganzes, localbedingtes Bolk, ein ganzes und entferntes Zeitalter, und, mas die Sauptfache ift, ein gang brtliches, ja beinahe individuelles und einziges Phanomen, mit dem Character ber bochften Nothwendigfeit und Bahr= beit, foll zur Anschauung gebracht werden. Indeffen ftehen fcon die Gaulen bes Gebaudes feft, und ich hoffe einen folden Bau zu Stande zu bringen.

# 1802.

Die Sauptfache in der Belt ift der Fleiß, denn dieser giebt nicht nur die Mittel des Lebens, sondern er giebt

ihm auch seinen alleinigen Werth. Ich habe seit sechs Wochen mit Giser und mit Succes, wie ich denke, gearsbeitet. Bon der Braut von Messina sind fünfzehnhundert Verse bereits fertig. Die ganz neue Form hat auch mich verjüngt, oder vielmehr das Antike hat mich selbst altersthümlicher gemacht; denn die wahre Jugend ist doch in der alten Zeit. Sollte es mir gelingen, einen historischen Stoff, wie etwa den Tell, in diesem Geiste auszusassen, wie mein jetziges Stück geschrieben ist, und auch viel leichzter geschrieben werden konnte: so würde ich alles geleistet haben, was billigerweise jetzt gesordert werden kann.

# 1803.

Ich habe ein misliches und nicht erfreuliches Geschäft, die Ausfüllung der vielen zurückgelassenen Lücken in den vier ersten Acten der Braut von Messina, nun beendigt, und sehe auf diese Weise wenigstens fünf Sechstheile des Ganzen sertig und säuberlich hinter mir, und das letzte Sechstheil, welches sonst immer das wahre Festmahl der Tragödiendichter ist, gewinnt auch einen guten Fortgang. Es kommt dieser letzten Handlung sehr zu statten, daß ich das Begrähniß des Bruders von dem Selbstmord des Andern ganz getrennt habe, daß dieser jenen Actus vorher rein beendigt, als ein Geschäft, das er vollkommen abwartet; und erst nach Endigung desselben, über dem Grabe des Bruders, geschieht die letzte Handlung, nämlich die Versuche

des Chors, der Mutter und der Schwester, den Don Cesar zu erhalten, und ihr ereitelter Ersolg. So wird alle Bermischung der theatralischen Geremonie mit dem Ernst der Handlung vermieden. Uebrigens haben sich im Lauf meines bisherigen Geschäfts noch verschiedene bedeutende Motive hervorgethan, die dem Ganzen sehr dienen.

# 1803.

Nach meinem ersten Versuch einer Tragödie in strenger Form wird man beurtheilen können, ob ich als Zeitzgenosse des Sophokles auch einmal einen Preis davon getragen haben möchte. Ich habe es nicht vergessen, daß man mich den modernsten aller neuern Dichter genannt, und mich also im größten Gegensat mit allem, was antik heißt, gedacht hat. Es sollte mich also doppelt freuen, wenn ich das Geständniß abzwingen könnte, daß ich auch diesen fremden Geist mir zu eigen machen könne. Ich will nicht leugnen, daß mir ohne eine größere Bekanntschaft, die ich indeß mit dem Aeschylus gemacht, diese Versezung in die alte Zeit schwerer würde angekommen seyn. Stolberg's Uebersetzung hat mir einen hohen Begriff vom Aeschylus gemacht, wie viel auch von seinem Geist mag verloren gegangen seyn.

#### 1803.

Es ift jest ein fo kläglicher Buftand in der ganzen Boefie der Deutschen und Ausländer, daß alle Liebe und

aller Glaube dazu gehört, um noch an ein Weiterstreben zu denken, und auf eine bessere Zeit zu hoffen. An ein Zusammenhalten zu einem guten Zweck ist nicht zu denken, jeder steht für sich, und muß sich seiner Haut, wie im Naturstande wehren. Italien und Rom besonders wären kein Land für mich. Das Physische des Zustandes würde mich drücken, und das ästhetische Interesse mir keinen Erssatz geben, weil mir das Interesse und der Sinn für die bildenden Künste sehlt.

# 1803.

Wegen des Chors in der Braut von Messina muß ich bemerken, daß ich in ihm einen doppelten Character darzustellen hatte: einen allgemeinen menschlichen nämlich, wenn er sich im Zustand der ruhigen Reslexion besindet, und einen specissischen, wenn er in Leidenschaft geräth und zur handelnden Berson wird. In der ersten Qualität ist er gleichsam außer dem Stück, und bezieht sich also mehr auf den Zuschauer. Er hat als solcher eine Ueberlegenheit über die handelnden Personen, aber blos diesenige, welche der Ruhige über den Passionirten hat. Er steht am sichern Ufer, wenn das Schiff mit den Wellen kämpst. In der zweiten Qualität, als selbsthandelnde Person, soll er die ganze Blindheit, Beschränktheit, dumpse Leidenschaftlichkeit der Masse vorstellen, und so hilft er die Hauptsguren hers ausheben. Das Ideencostüm, das ich mir erlaubte, hat

dadurch seine Rechtsertigung, daß die Sandlung nach Messina verset ift, wo sich Christenthum, griechische Mythologie und Mahomedanismus wirklich begegnet und vermischt haben. Das Christenthum war zwar die Basis und die herrschende Religion; aber das griechische Fabelwesen wirkte noch in der Sprache, in den alten Denkmälern, in dem Anblick der Städte selbst, welche von Griechen gegründet waren, sebendig fort, und der Mährchenglaube, so wie das Zauberswesen, schloß sich an die maurische Religion an. Die Bermischung dieser drei Mythologien, die sonst den Character ausheben würde, wird hier also selbst zum Character. Auch ist sie vorzüglich in den Chor gelegt, welcher einsheimisch und ein sebendiges Gefäß der Tradition ist.

# 1803.

Ueber den Chor und das vorwaltende Lyrische in der Braut von Messina sind die Stimmen sehr getheilt, da noch ein großer Theil des ganzen deutschen Publikums seine prosaischen Begriffe von dem Natürlichen in einem Dichterwerke nicht ablegen kann. Es ist der alte und der ewige Streit, den wir beizulegen nicht hoffen dürsen. Was mich selbst betrifft, so kann ich wohl sagen, daß ich in der Borstellung der Braut von Messina zum erstenmal den Gindruck einer wahren Tragödie bekam. Der Chor hielt das Ganze tresslich zusammen, und ein hoher furchtbarer Ernst waltete durch die ganze Handlung. Göthe'n ist es auch

so ergangen. Er meint, der theatralische Boden ware durch diese Erscheinung zu einem Söheren eingeweiht worden.

### 1803.

Die Delphine der Frau von Stael hab' ich vor kurzem gelesen. Eine gewisse Tiefe, einen Ernst und eine Bahrbeit des Gefühls, wie man bei französischen Schriftstellern selten sindet, kann man der Berkasserin nicht absprechen, und anstatt der Poesie besitzt sie wenigstens eine eindringende Beredsamkeit. Auch einzelne tressende und glückliche Büge und Blicke erfreuen in diesem Roman; wenn nur der held nicht ein solcher Jammerkerl, und das Ganze nicht die Ausführung eines magern Begriffs wäre, der lächerlich genug noch an der hausthure angeschrieben steht,

### 1803.

Ich habe seit Endigung der Braut von Messina zu meiner Erholung und um der theatralischen Novität willen, ein paar französische Lustspiele zu übersetzen angefangen. Eins darunter hat viel Berdienst, und hätte vielleicht eine recht ernstliche Bearbeitung verdient. Das andere ist ein leichtes Intriguenstück, das unterhält, und ein halbes Dupend Borstellungen auf jedem Theater aushalten kann.

# 5 11 5 mg 22 11 6 2 mm . 31 1803.

Da ich eben daran bin, ein Wort über den tragischen Chor zu sagen, welches an der Spige meiner Braut von

Messina stehen soll, so drückt das ganze Theater mit sammt dem ganzen Beitalter auf mich ein, und ich weiß kaum, wie ich es absertigen soll. Uebrigens interessirt mich diese Arbeit. Ich will suchen, etwas recht Ordentliches zu sagen, um der Sache, die so allgemein wichtig ist, dadurch zu dienen.

### 1803.

Es ift keine Frage, daß Shakspeare's Julius Cafar alle Eigenschaften hat, um ein Pfeiler des Theaters zu werden: Interesse der Handlung, Abwechslung und Reichtum, Gewalt der Leidenschaft und sinnliches Leben vis a vis des Publikums; und der Kunst gegenüber hat er alles, was man wünscht und braucht. Alle Mühe, die man an die Vorstellung dieses Stücks wendet, ist ein reiner Gewinn, und die wechselnde Volksommenheit muß zugleich die Fortschritte unseres Theaters zu bezeichnen dienen. Für meinen Tell ist mir das Stück von unschätzbarem Werthe; mein Schifslein wird auch dadurch gehoben. Es hat mich in die thätigste Stimmung versetzt.

# 1803.

Göthe's Tragödie die natürliche Tochter hat mich fehr erfreut. Die hohe Symbolik, mit der er den Stoff behandelt hat, so daß alles Stoffartige vertilgt, und alles nur Glied eines idealen Ganzen ist, diese ist wirklich bewundernswerth. Es ist ganz Kunft, und ergreift dabei die innerste Natur durch die Kraft der Wahrheit. Daß er zu einer Zeit, wo man an seiner Productivität ganz verzweiseln mußte, mit einem neuen Werk hervorgetreten, hat mich überrascht. Denn auch mir, wie der ganzen Welt, hatte er ein Geheimniß daraus gemacht.

### 1803.

Wilhelm Tell ift es jest, was mich beschäftigt. Aber dieser Stoff ist sehr widerstrebend, und koftet mir große Mühe. Da er aber sonst großen Reiz hat, und sich durch seine Bolksmäßigkeit so sehr zum Theater empsiehlt, so lasse ich mir die Arbeit nicht verdrießen, ihn endlich noch zu überwältigen.

### 1803.

Mein Gebicht das Siegesfest ist in der Absicht entstanden, dem gesellschaftlichen Gesange einen höhern Text unterzulegen. Die Lieder der Deutschen, welche man in fröhlichen Cirkeln singen hört, schlagen fast alle in den platten prosaischen Ton der Freimaurerlieder ein, weil das Leben keinen Stoff zur Boesie giebt. Deshalb hab' ich für dieses Lied den poetischen Boden der Homerischen Zeit gewählt, und die alten Heldengestalten der Ilias darin auftreten lassen. So kommt man doch aus der Prosa des Lebens heraus, und wandelt in bessere Gesellschaft.

# 1803.

Sätte mich die Natur zu einem academischen Lehrer bestimmt, so entschlösse ich mich kurz und gut, und ginge wieder nach Jena hinüber, um rings um mich herum zu versammeln und Andere nachzuziehen. Aber dieses ist nicht mein Fach, und ich würde die noch übrigen Jahre der Thätigkeit fruchtlos verlieren.

# 1803

Es ist recht interessant, den südlichen Geist der dras matischen Boesie mit einem mehr nördlichen zu vergleichen. Sinnlichkeit und Leidenschaft bezeichnet jenen, diesen eine moralische Tiese des Gemüths. Was Calderon anlangt, so ist doch in ihm eine hohe Kunst und die ganze Besonnenheit des Meisters zu sehen. Selbst was als regels los in's Auge fällt, wird von einer großen Einheit zussammengehalten.

### 1803.

Ich bin jest so ziemlich in meinem neuen Stuck, bem Wilhelm Tell, und weiß barum von der übrigen Welt wenig. Es ist von der Idee zur Erfüllung ein solcher Status, daß man wie eine arme Seele im Fegfeuer leidet, bis man den Berg erstiegen hat. Mit dem, was fertig ist, bin ich ganz gut zufrieden, aber es ist noch viel Arbeit

übrig. An den französischen Stücken, besonders dem Parasit, hat mich der große Berstand des Plans gereizt. Dieser ist im Parasit wirklich vortrefslich; nur die Ausssührung ist viel zu trocken, und ich mußte sie so lassen, weil eine neue Aussührung mir eine zu große und zweiselbhafte Arbeit würde auferlegt haben. Der Verfasser hat sich's freilich ein wenig leicht gemacht, daß er den Minister so blödsinnig machte. Aber bei einem hellsehenden Minister wäre ein ganz anderer Character von Parasit nöthig gewesen, und einem solchen war Picard nicht geswachsen.

# 1803.

Frau von Stael erscheint völlig so, wie ich sie mir a priori schon construirt habe. Es ist alles aus einem Stück, und kein fremder, falscher und pathologischer Zug in ihr. Dies macht, daß man auch, trot des immensen Abstandes der Naturen und Denkweisen, sich vollkommen wohl bei ihr besindet, daß man alles von ihr hören und ihr alles sagen mag. Die französische Geistesbildung stellt sie rein und in einem höchst interessanten Lichte dar. In allem, was man Philosophie nennt, folglich in allen letzen und höchsten Instanzen, ist man mit ihr im Streit, und bleibt es, trot alles Nedens. Aber ihr Naturell und Gefühl ist besser als ihre Metaphysik, und ihr schöner Verstand erhebt sich zu einem genialen Vermögen. Sie will alles erklären, einsehen, ausmessen, sie statuirt nichts Dunkles, Unzugäng-

liches, und wohin sie nicht mit ihrer Fackel leuchten kann, da ist nichts für sie vorhanden. Darum hat sie eine horzrible Scheu vor der Idealphilosophie, welche nach ihrer Meinung zur Mystik und zum Aberglauben führt, und das ist die Stickluft, wo sie umkommt. Für das, was wir Poesie nennen, ist kein Sinn in ihr; sie kann sich von solchen Werken nur das Leidenschaftliche, Rednerische und Allgemeine zueignen, aber sie wird nichts Falsches schäßen, nur das Nechte nicht immer erkennen. Die Klarheit, Entschiedenheit und geistreiche Lebhaftigkeit ihrer Natur kann nicht anders als wohlthätig wirken. Das einzige Lästige ist die ganz ungewöhnliche Fertigkeit ihrer Zunge; man muß sich ganz in ein Gehörorgan verwandeln, um ihr folgen zu können.

# 1804.

Bas die barmherzigen Brüder am Schluß des vierten Acts meines Wilhelm Tell betrifft, so mag ihr Anblick, zumal da sie so ungeschickt vermummt auftraten, einigen nicht hinlänglich unterrichteten oder allzu verfeinerten Zusschauerinnen hie und da auffallend gewesen sehn. Wer aber in Italien gewesen ist, hat gewiß vernommen, wie die fast in allen größeren Städten seit uralten Zeiten bestehenden Brüderschaften der Barmherzigen nicht nur der Hingerichteten sich alsbald bemächtigen, um sie, wenn sie nur vor der Katastrophe noch reuig gebeichtet haben, dem

Schoof der geweihten Erde guguführen, fondern auch die Bestattung der Ungludlichen, die auf offener Strafe durch Meuchelmord fielen, willig übernahmen. Wider das Ueb= liche mare also nichts zu erinnern, aber vielleicht um so mehr gegen bas Schickliche. Ich bente, auch dies ift nur ein genommenes Aergerniß. Ich bin fo weit entfernt, diese barmbergige Todtengräbergesellschaft für etwas Unschickliches oder Ueberfluffiges zu halten, daß mir vielmehr, wenn fie wegbleiben mußte, durchaus etwas jum Gegengewicht man= gelte. Mir thut es nur leid, daß fich die Bruderschaft blos fo im Salbfreis hinstellen muß, und nicht auch den Entfeelten auf die Schultern nehmen und forttragen fann. In meinem Plan lag auch diefes; allein die plumpe Un= geschicklichkeit unserer Statiften trat mir vor Augen, Die nur zu leicht Lachen erregen fonnte. Auch den Gefang dabei laffe ich mir nicht gern nehmen. Satte der Concertmeister das Miserabile wirklich miferabel componirt, fo ift das nicht meine Schuld, und auf die Gefahr, fur einen verftockten Saberecht gehalten zu werden, batte ich Luft, auch den Einfall mit den schwarzen Raben zu vertheidigen. Stufft hat die Rolle des Clown in den altenglischen Trauer= fpielen. Ber erinnert fich nicht wenigstens an die Scene im Samlet u. f. m.

### 1804.

Meine lange Entwöhnung von allen theoretischen Kunstansichten und allem Raisonnement hat mich gegen Schiller's Selbscharacterisit.

ästhetische Materien ordentlich stumpf gemacht; auch hat mir das leere metaphysische Geschwätz der Kunstphilosophen alles Theoretische verleidet. In der That verträgt sich diese Geistesoperation nicht mit der Ausübung, denn da muß man die Gesetze aus dem Gegenstande schöpfen, und sindet sich mit keiner allgemeinen Formel gefördert.

# 1805.

Ich bin recht froh, daß ich den Entschluß gefaßt und ausgeführt habe, mich mit einer Uebersetzung der Phädra von Nacine zu beschäftigen. So ist doch wenigstens etwas entstanden, und ich habe trot meiner physischen Leiden doch gelebt und gehandelt. Nun werde ich die nächsten Tage dran wagen, ob ich mich zu meinem Demetrius\*) in die gehörige Stimmung setzen kann, woran ich freilich zweisle. Gelingt es nicht, so werd' ich eine neue halb mechanische Arbeit hervorsuchen müssen.

### 1805.

Bei Göthe's Burgergeneral ift mir die Bemerkung gekommen, daß es wohlgethan fenn wurde, die moralischen Stellen, besonders aus der Rolle des Edelmanns, wegzuslaffen, so weit es möglich ift. Da das Interesse des Zeitsmoments aufgehört hat, so liegt es gleichsam außerhalb des

<sup>\*)</sup> S. ben Blan bieses Trauerspiels in Schiller's Werken.

Studs. Das kleine Stud verdient, daß man es in ber Gunft erhalt, die ihm widerfahrt und gebührt, und es wird sich sehr gut thun laffen, ihm einen rascheren Gang zu geben.

# 1805.

Die Phädra von Nacine ist ein Stück, welches viele Berdienste hat, und wenn man einmal die Manier zugiebt, sogar vortresslich heißen kann. Es ist lange Zeit das Baradepserd der französischen Bühne gewesen, und ist es zum Theil noch. Wir wollen nun sehen, wie es sich einem deutschen Publikum gegenüber behaupten wird. Ich habe es in den gewöhnlichen reimlosen Jamben übersetzt, und mit gewissenhafter Treue, ohne mir eine Abanderung zu erlauben.

# 1805.

Mit wahrem Bergnügen habe ich eine Reihe von äfthetischen Recensionen gelesen, die ihren Urheber nicht verkennen lassen. Wenn Göthe sich auch nur stoß= und ruckweise zu einem solchen kritischen Spaziergang entschließen könnte, so würde er dadurch die gute Sache nicht wenig befördern. Gerade dieses schöpferische Construiren der Werke und der Köpfe und dieses treffende Hinweisen auf die Wirstungspunkte sehlt in allen Kritiken, und ist doch das Einzige, was zu etwas sühren kann. Göthe's Recensionen sind zugleich in einem behaglichen und heitern Tone gesschrieben, der sich auf die angenehmste Art mittheilt.

# 1805.

Johannes von Müllers academische Borlesung über die Geschichte Friedrichs II. hat etwas Kümmerliches und Mageres, und verräth den Sand, auf dem sie gewachsen. Da dieser Historiograph von Preußen doch schwerlich jemals in den Fall kommen wird, eine Geschichte dieser Monachie zu schreiben, so hätte er bei dieser ersten und letzten Gelegenheit etwas recht Geistreiches und Gehaltreiches sagen sollen und können. Dann hätte der gute Deutsche ewig bedauert, daß man von einer so vortresslichen Hand nicht das Ganze erhalten.

# 1805.

Ich glaube wohl, daß mein Lied von der Glocke sich recht gut zu einer musikalischen Darstellung qualificirte, aber dann müßte man auch wissen, was man will, und nicht in's Gelag hinein schmieren. Dem Meister Glockensgießer muß ein fräftiger biederer Character gegeben wers den, der das Ganze trägt und zusammenhält. Die Musik darf nie Worte wählen, und sich mit kleinlichen Spielereien abgeben, sondern muß nur dem Geist der Poesie im Gansen folgen.

### 1805.

3ch habe mich mit gangem Ernft endlich an ben Des metrius angeklammert, und benke nun nicht mehr zu leicht

zerftreut zu werden. Es hat schwer gehalten, nach so lans gen Bausen und unglücklichen Zwischenfällen, wieder Posto zu fassen, und ich mußte mir Gewalt anthun. Jest aber bin ich im Zuge.

### 1805.

Die sveculative Philosophie, wenn fie mich je gehabt hat, hat mich durch ihre hohlen Formeln verscheucht. 3ch babe auf diesem fablen Gefilde feine lebendige Duelle und feine Rahrung für mich gefunden. Aber die tiefen Grundideen der Idealphilosophie bleiben ein ewiger Schat, und schon allein um ihrentwillen muß man fich glücklich preisen, in dieser Zeit gelebt zu haben. Um die poetische Production in Deutschland fieht es aber fläglich aus, und man fieht wirklich nicht, wo eine Literatur für die nach= ften dreißig Sahre herkommen foll. Auch nicht ein einzi= ges neues Product ber Poefie weiß ich feit langer Beit gu nennen, was einen neuen Ramen an ber Spite tragt, und was einem Freude machte. Dagegen regt fich die unfelige Nachahmungssucht der Deutschen mehr als jemals - eine Nachahmung, die blos in einem idealen Bieder= bringen des Urbildes besteht. Colche Nachahmungen hat auch mein Ballenftein und meine Braut von Deffina vielfach hervorgebracht, aber man ift auch nicht um einen Schritt weiter gefördert.

# 1805.

In meinem poetischen Streben hoffe ich noch feinen Rudfdritt gethan gu haben, einen Seitenschritt vielleicht, inbem es mir begegnet fenn fann, den materiellen Forderungen ber Belt und ber Beit etwas eingeraumt zu haben. Die Berte bes dramatischen Dichters werden fcneller, als alle andere, von dem Zeitstrom ergriffen, er fommt, felbft wider-Billen, mit ber großen Daffe in eine vielseitige Berührung, bei ber man nicht immer rein bleibt. Anfanas ae= fällt es, ben Berricher ju machen über bie Gemuther; aber welchem Berricher begegnet es nicht, daß er auch wieder der Diener feiner Diener wird, um feine Berrichaft gu behaupten: und fo fann es leicht geschehen senn, daß ich, indem ich die deutschen Bubnen mit dem Geräusch meiner Stude erfullte, auch von den deutschen Buhnen etwas angenommen habe.

In demfelben Berlage find erfchienen:

- Spindler, Carl, Lefereien. Im Bade, auf Reisen, auf dem Lande. 2 Bde. 8. Geh. 2 Thir. oder fl. 3. 30 fr.
- —, Lustige Geschichten für ernste Zeit. Weltansichten, Historien und wunderliche Bekanntschaften vom Touristen Teophil Langenstrick, genannt,, Grand-Fusil." 2 Bde. 2. Aust. 8. Geh. 3 Thir. 15 Sgr. od. fl. 6.
- —, Putsch u. Comp. 1847—1848—1849. Roman. 4 Bde. 2. Aust. 8. Geh. 7 Thir. od. fl. 12.
- Göhren, Caroline v., Robert. Roman. 2 Bde. 2. Aufl. 8. Geh. 2 Thir. 15 Sgr. od. fl. 4. 30 fr.
- -, Die Einquartierung. Roman. 2 Bde. 2. Aufl. 8. Geh. 2 Thir. 15 Egr. od. fl. 4. 30 fr.
- Kerner, Theobald, Gedichte. Mit dem Bildniß des Berfassers. Min.: Ausg. in englischem Einband mit Goldschnitt. 1 Thlr. 15 Sgr. od. fl. 2. 42 fr. Elegant geh. 1 Thlr. od. fl. 1. 45 fr.
- Joufowsty, Das Mährchen von Jwan Zarewitsch und dem grauen Bolf. Mit einem Borwort von Juftinus Kerner. Mit einem Titelfupfer in Stahl gestochen. Geb. mit Goldschnitt 27 Sgr. ob. fl. 1. 30 fr.
- Pflanz, J. A., Bilder aus der Culturgeschichte des teutschen Bolfes, nach den bewährtesten teutschen Geschichtschreibern und Dichtern entworfen und geordnet. Nebst einem Abrif der teutschen Geschichte. 2. Aufl. gr. 8. Geh. 1 Thir. 18 Sgr. od. fl. 2. 42 fr.
- -, Bahre Bolfegeschichten. Mit 1 Titelfupfer u. 6 Driginalholgichn. 8. Geh. 27 Egr. od. fl. 1. 30 fr.

Guntram, Karl, Drei Gefdwister. Ein Roman. 3 Bde. 2. Aufl. 8. Geh. 3 Thir. od. fl. 5. 15 fr.

Reuschle, Dr., K. G., Kosmos für Schulen und Laien. Gemeinfahlicher Abrif der phyfischen Beltbeschreibung nach Alexander von Humboldt's Gesichtspunkten. 2. Aufl. 2 Thle. gr. 8. Geh. 2 Thlr. od. fl. 3. 30 fr.

Frick, Ida, Die Todt-Lebendigen. Roman. 2 Bde. 2. Aufl. 8. Geb. 1 Thir. 15 Sgr. od. fl. 2. 42 fr.

Eisenlohr, H., Martin Luther. Historischer Roman. 2 Bte. 2 Aufl. 8. Geh. 1 Ther. 15 Sgr. od. fl. 2. 42 fr.

Stizzen eines vielbewegten Lebens, von einer Dame aus dem höheren Rorden. 2. Aufl. 8. Geh. 1 Thir. 71/2 Sgr. od. fl. 2.

Löwe, Feodor, Eine Dichterwoche. (Gebichte.) Min.-Ausg. in engl. Einhand mit Goldschn. 27 Sgr. od. fl. 1. 30 fr. Elegant geh. 18 Sgr. od. fl. 1.

Sittenbuch der englischen Gesellschaft. Aus den Bapieren Gunter's von B. Q. D., Auswärter bei Almack's. 2. Aufl. 8. Geh. 2 Thir. 15 Sgr. od. fl. 4. 30 fr.

Staatslexicon in Einem Bande. Staatswissenschaftliches Handbuch der politischen Auftlärung für die Gebildeten aller Stände. Im Bereine mit Anderen herausgeg, von Dr. Hermann vom Busche, gr. Lex. 8. 6 Thir. od. fl. 9.

Beethoven Album. Ein Gedenkbuch dankbarer Liebe und Berehrung für den großen Todten, gestiftet von einem Bereine von Künstlern und Kunstfreunden aus Frankreich, England, Italien, Deutschland, Holland, Schweden 2c. 2c. Mit dem Bortrait Beethovens. Lex. 8. auf Rupferdruckpapier. 3 Thir. od. fl. 5. 24 fr.





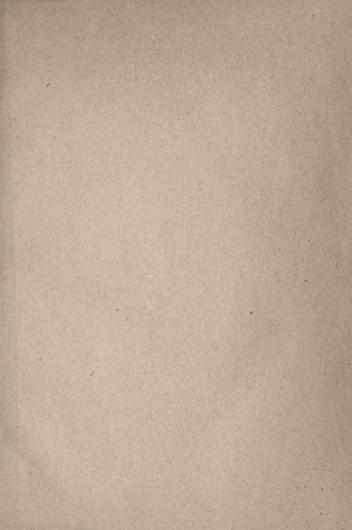

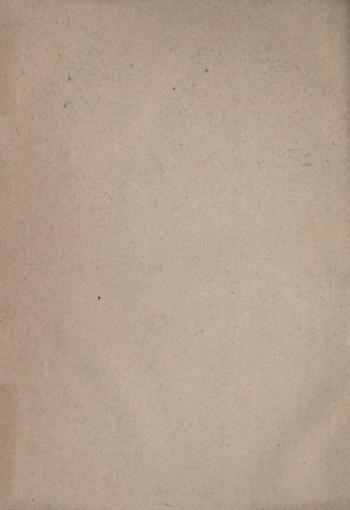



